

6003 A63 D. Anton Friderich Buichings,
Ron preuß. Oberconfiftorialrathe,
auch Directors bes verrinigten Berlinifchen und Eblinifchen
Gennafums.

# Wöchentliche Nachrichten

on

neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Büchern und Schriften.



Funfgehnter und letter Jahrgang 1787.

Berlin,

Ses Saube und Spener. 1788.

Sept 1 Se

THE STATE OF THE S

Property and the contract

27.7

Control of the state of the sta

### Anton Friedrich Buschings

#### Bichentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und hiporischen Buchern und Sachen.

Des funfsehnten Jahrgangs Hungeman Erstes Stuck. 1-19-27 2m erften Januer 1787.

Berlin, bey Saude und Spener. ...

On bein verwichenen Rirdenjahr, find ju Berlin 1900 Menfden mehr geftorben, als geboren, benn bie aes ftorbenen haben 6077, Die gebornen aber nur 4777 queges inadet. Dieran find vornehmlich bie Docen Schulb. meldie 1071 Rinder und 6 Ermachiene getobtet haben. Da fie bingegen in bem vorbergebenben Jahr nur ST Rinder wegnahmen. Die Babne baben 478 Rindern, und der Sammer bat 653 das Leben gefofter. baupt find 2609, und wenn man 268 Tobtgeborne mite rechnet, 3877 Rinder und unermachfene geftorben, fo bas Die goo mehr geborne Rinder, jur Bevolferung febr me nig bedeuten. Die Bruftfrantheit, Schwindfncht und Musgehrung, haben über anderthalb taufend Denfchen Des Lebens berauber; im boben Miter aber find nur 25 1 verfchieden. Unter ben gebornen Rinbern finb 423 als nneheliche angegeben; biefe machen etwas mehr als ben eiften Theil aller gebornen Rinder aus. Brillinge betragen 25 Paar, und 3 find ale Drillinge geboren. Die angezeigten Gummen ber gebornen und geftorbenen begreifen auch bie Perfonen bes Rriegess Standes, Die für fich berechnet 1321 geborne, und

In ber gaugen Churmart Brandenburg, (bie Graficaft Bernigerobe mit bagu gerechnet,) find an Cipil. Derfonen

1) getrauet 5162 Pant.

2) geboren in ben Stabten auf bem platten ganbe 13688

22545

überhaupt 3) geftorben 9565 in ben Ctabten auf bem platten lanbe 10452

20017

Red net man gu' blefen Summen noch bie bente fen und frangofifden Refornitren außerhaib Berlin, Die Juben außerhalb eben biefer Stadt, und bie copus lirten, gebornen und geftorbenen in der Graffchaft Ber's nigerobe, fo machen in ber Churmart Branbenburg (bie vom Rriegesftande ausgenommen) aus, alle neue Chepante 5372, alle geborne 23799, alle geftorbene 20787. Der gebornen find 2612 mehr als ber geftorbenen. Miler neuen Chepagre poin Civil-Stande, finb 5372.

Benn man bie Graffchaften Tedlenburg und Bin: gen ausnimmit, in welchen mehr geftorben ale geboren find, fo betragen in allen foniglich preufifchen Staaten bie gebornen 49361 mehr, ale bie geftorbenen, benft ber gebornen find 211188, und ber geftorbenen 161827.

Der neuen Chen, find 45259.

Uftjug weliki in der Wologdaifchen Statthalterichaft Des zuffifchen Reichs.

Dach meinen biesjahrtgen Betterbebbachtungen, mar bie größte Ratte im vermichenen Binter, um Benbs nachten und ju Enbe bes Dornungs, 28 Grabe bes Reaus murfthen Quedfilber , Thermometere. Unfre giuffe, Die Ouchona, Jug, Dwina, Bitfchegba, giengen im April, den 12. 13. 20, und 26ften auf. Die größte

Dife mar ben zeen Bradmonat, 212 Grabe. Der Commer mar auch fehr trocten, und es fieng ble Rorns Ernote icon ben 1. Muguft = Monat an. Das Rorn ift allermarts febr gut gerathen, aber ich fab auch eine . erstaunliche Menge Borngapfen im Roggen, Die jes bod ber Candmann ohne alle Gefahr mit bem gefunden Getraibe brifdt und ju Debl macht, welches in meinem Barrelande nicht gewöhnlich ift. Den aten im Deumonat, mar in unfrer Rreisftate Difoist bes. Morgens ein farter Froft. 3m Berbftmonat maren anfange bie ftartften Donnermetter, Enbe beffelben fiel bingegen bas Quedfilber fcon bis & Grabe unter ben Gefrierpuntt. Den igten tm Weinmonat fiengen unfre gluffe icon an, jugufries ren, unbee flieg bie Ralte ben 26ften, 0 - 20 Grabe. Der Binter . Monat zeichnet fich vor vielen anbern in einer vermuthlich febr langen Reihe von Sabren aus. Den iften fruh, mar nach einem tief gefallenen Schnee. Die Ratte bloß 5 Grabe, Abends hingegen ben einem beftigen Morbmind, 15 Grab. Den gten, ben gangen Tag 22 Grab. Und nun flieg bie Ralte fo aufer: erbentlich, baf beit 3ten fruh 24, Abends 30% und um II Uhr 31 Grade maren. Jeht legte ich eine Eleine Portion Quedfilber in ble frepe Luft; ben 4ten fruh um 3 libr mar daffelbe, fatt fluffig ju fepn, einer Ruttmaße ober biden Galbe, gleich, und bie Ralte 34 Grade, welche mit 213 nach Del'Sele, übereinfommen. Um 6 Uhr war bas Quedfilber wieber in feinem natur. lichen Buftanbe, und die Ralte 30 Grad, melde beun auch ben bellem Simmel und volliger Bindfille, ben gangen Lag fo fteben blieb. Den sten frub um 3 Uhr hatte ber Groft icon bis jum gten Grade unter bem Befrierpunft abgenommen, folglich machte ber Unters fcbied ber Ralte, innerhalb 24 Stunden, 25 Grabe aus. Uffing welift, Jacob fries, Stabs:

ben 36 Nov. 1786. Chirurqua. Aumert. Obiger Brief ift an einem vornehmen Berrn ju G. Petersburg geschrieben, Der Berfaffer ift

ein Schweiger, und gefchiefter Mann, ber die Sielle eines Doctors in ber Provingialftabt Uffjug verfiehet.

Kopenhagen.

Chriftian Ulrich Detlov Eggers , Profeffors, der Cameral-Wiffenschaften bey der Univerfitat gu Bopenhagen,phyfifalifcheund ftatiftifche Bifchreis bung von Jeland, aus authentifchen Quellen, und nach den neueftent Tachrichten, Erften Theila erfte Abtheilung, 1786 in gr. Octav 1 Miph. 3 Bogen. Da ber Berr Berfaffer nun aud Gecretair ber 1785 verordneten Commiffion jur Unterfuchung Des Buftane bes ber Sufel Sisland ift, fo fann es ibm um befto men niger an ben beften Dadrichten zu bem Bert feblen. beffen Unfang er unter bem angeführten Eitel ausgiebt, und ber fcon um Oftern 1784 abgebrucket mar. rechten Titel und bie rechte Borrebe, wird man erft mit ber gwenten Abtheilung bes erften Banbes, und alebenn auch Die zu biefem erften Banbe geborigen Sabellen. befommen. Die Ginleitung, welche von bes Seren Drofeffore ausgebreiteten litterarifden Renntnig geuget, ift wegen ber in berfelben angebrachten allgemeinen Ges banten und Betrachtuagen, und megen ber befonberen und genauen Dadrichten von ben Schriften und Bus dern, in welchen eine Beidreibung Islands, menigs ftens etwas ju berfelben, vortommet, ju meitlauftig ges worden, benn fle fullet 152 Geiten an. Beil ber erfte Theil bes Bertes ber phyfijchen Geographie gewibmet ift, fo handelt er im erften Capitel beffelben von Selanbs Lage, Groffe, Bermeffungen und Clima, und mit benfels ben befchitefet bas Stud, welches biesmal geliefert wore Da es von G. 153 bis G. 414 reichet, fo ers fennet man icon que ber Sabl ber 261 Geiten, wie genau und umffanblich ber Berfaffer alle genanuten Materien abgehandelt habe. Aus bem mas er anführet, ift ju erfeben, baß bie mabre Lage ber Infel, folalich auch ihre mirtliche Große, noch nicht gewiß befannt ift. Der Unterfchieb ber Berechnungen ibrer Grafe in beut.

ichen Quabratmeilen, ift fo groß, baf fie nach ber Charte, bie fich auf bes Serrn Verdun de la Crenne Beobachtungen grundet, nur 1 400, bingegen nach ber Charte in Olavfens Reife, 2650 beutiche Quabratmellen, beträgt. Serr E.tritt pore erfte jener Charte und Berechnung ben. ben Charten von Jeland, bandelt er febr vollftantig, nur bag ich Gerb. Diercatore große und ffeine befondere. Charte, unter bem Titel, Istanbia, mit aufgebruckter Befdreibung auf ihren Ruden , nicht genennet finbe. Der Stift : Umtinann Graf D. DR. Danjau, bat bie G. 205 ermabnte große Enopfifche Charte nicht in ber Somannifchen Bertftatte, im gewöhnlichen Kormat ber felben, ftechen taffen, wie ber Berr Profeffor aus Frank lateinifchen Unmertung auf berfeiben ichließet, fonbern ich bat mir die Enopfische Beichnung 1753 von bem Berrn Grafen aus, ber fie mir aber nicht eber mittbeilen wollte, ale bis es Konig Friedrich ber funfte erlauben murbe. Dieje Erlaubnig erhielt er munbitd), ale er fie auf meinen Betrieb gum gwepten mot fuchte, und nun ließ ich fie nachzeichnen. Girich barauf überließ to fie bem Math Frang fur bie Somannifche Berfftatte. melder mir bie Beidnungs Roften erfebte. meffungen, von weichen der Berr Profeffor redet, bas ben nicht bas game gand, fondern nur bie Ruffen und Rifchante betroffen, es find aber die benfelben gemaße Beidnungen, gute Bentragegur Berbefferung ber Charte pon Jeland. Um aneführlichften fchreibet Berr E. von bem Clima ber Infet, und ba er auch vom Dorblicht reben mufte, fo bringet er fogar beffeiben Gefchichte, Theorie und Befdreibung , ale eine lange Musichmeis fung, wie er felbft faget, an. Dertwurdig ift bie Bers muthung, welche er ans ben auf Island angeftellten Betterbeobachtungen giebet, bag bas nordifde Clima pon Beit gu Beit etwas rauber und ftrenger werde. Go wiel fann ich von bem rubmmurbigen Unfang biefes neuen und ichabbaren Berfe, über bas einer genauern Unterfudung und Befdreibung murbige Island, Tagen.

Ben Pault: Machrichten vom Juftande Cas, magns, Arabiens, und Mesopotamiens, in Den altes ften Beiten, von Abraham an bis auf die Rudfunft der Ifraeliten aus Megypten, aufgesent von Cheodor Jacob Ditmar, Profeffor der Befchichte und Erd= beschreibung am vereinigten berlinischen und col= nifchen Gymnafium. 1786 in Octav 13 Bogen. Der Berr Berfaffer bat bas Alter bes affprifchen Reichs. au erforiden fich bemubet, und in ber Bibel bie erften Spuren von bemfelben aufgefucht. Er glaubet gefuns ben au baben, baß die Cufchiten gu beren Stamm Dimrob. gehorte, aus Arabien verbranger worben, und nach bem Lande Canaan ju gieben veranlaffet maren, ale bie cananitis ichen, ifraelitifchen, midianitifchen und foftanitifchen Colos nien fich ausgebreitet batten, und bag alfo Dimrob nicht, wie man annimmt, vor bem Abraham, fondern erft in ober gar nach ber Beit Jacobe gelebet babe. Mofes melbet, bag bie Afforer ben Rimrobe Unfunft aber ben Tiger gegangen maren, und Stabte gebauet batten, fo fen biefes meit fpater gefdieben, als man gemeis nialich feftfebet, und burch biefe Sppothefe murben bie elaubmurbigen Dachrichten ber Bibel, mit ben Erabs fungen bes Berobotus und einiger anbern Griechen befe fer perbunden, auch die Erdichtungen der übrigen gries difden Gefdichtidreiber aufgebedet. Che er diefe Untera fuchungen anftellet, befchreibet er bas gand Canaan, wie es nach Dofes erften Buch jur Beit Abrahams, Ifaacs. und Sacobs beichaffen gemefen, banbelt alebenn von ben Canaaniten, (bie jur Beit bes Mufenthalts ber Mrace liten in Cappten nach Canaan gezogen find ;) Moabiten, Ammoniten , Ebeiniten , Jimaeliten , Dibianiten, Joftantren und Cufditen, und enblich tommet er auf Defopotamien, Abrahams Baterland, und auf bie pon bemfelben in Charran jurudaelaffene Dachfome men Rachore, um bas erfte Buch Mofis, infonberbeit Das gebnee und eilfte Rapitel, aufzutlaren, und feine oben

erwähnte Mennung von bem Zeitalter Mimrobs, gu befestigen. Julet macht er noch einige Julibe gu seiner im vorigen Jahr gedrucken Schrift, von dem Baterland ber Lbalder. Die Schrift ist reich an eiggenen Gebanten, Erflärungen und Berenutjungen des herrn Bersaltens, und verdienet also viel Animersamteit und Achung. herr D. sie aber weit davon eurkreite, sien fergen Ipporthese andern aufgebrüngen, und um besto mehr kaun er gerechte und billige Beurbeller erwarten, gumd ba bie alte Schädiche, mit welcher er sich in dieser Schrift beichäftiget, beg einem jeden, der sie bieber abgehandelt bat, größtentheils aus Muthmakungen und Bahrfabillicheiten bestehet.

Bep Unger: Teue fibel mit neuen Siguren. In groß Detav 21 Bonen , 1787. Diefe Unleitung bur Reintnif der Buchftaben und jum Lefen, bat mert: lime Borgage. Gie ift in 25 Lectionen abgetheilet, von melden bie erfte bie Bocalen betrift, ble amente bie Cons fonanten b und ch, die britte n, bie vierte I, die funfte a, Die fedifte mible fiebente b und D, die achte f, s, ff, die neunte r. u. f. m. Da ber Berfaffer auf allen Blattern vom leichten jum fchweren gebet, fo ift unter ben vielen Bortern einer feben Lection , bie jur Uebung im Lefen blenen , feln einziges , welches auch nur I Buchffaben enthielt, ber nicht icon aus einer vorhergebenden Bection befannt mare. DBenn bas Rind in ber eriten Lection bie funf Bocalen und y fennen gelernet bat, und in ber amene ten b and ch, fo fann es die Borter Ubu, Ey, Seu, Eis de, Bauch, ic. lefen, und ba giebet ber Berfaffer ben flingen Rath, baf ber Lebrer, um bie Rinber jur Aufmertfamfeit und Lefebegierde ju reiben, ihnen jebes Wort erflare, Die Cache toelche es ausbruct, befchreibe, und von berfelben etwas ergable. Ein anderer Borgug Des Refebuche, beftebet in ben 25 Solgidnitten, welche bes Berlegers Deifterhand nach Mellichen Beichnungen ge-Omitten bat, und melde theile Thiere, theile Wefchafte u. Bandlungen ber Meniden abbilben. Diefe find nun amar

nicht ganz der oben erwähnten Lefe-Mallode der Berfasters gemäß, 3. E. in dem zwepten sietet ulfyn auf
einer Ufr, obgleich der Duchftabe in der zwepten
Lection noch nicht vorfommer: sie sind ober wohl ges
macht, augenthu und nichtlich. Dem Birchiuß des Essesbuchs macht der Berfassen in dem Gebet des Herenvor 3 Glaubens. Artifeln, den zehn Gebot des Herentin welchen die Laufe und das Abenbmach vervornet
worden, und nitt Morgen Abends und Tisch Gebre
ten, weil dies Left eine Abende und Das Papier ist gemöhnten Leuten werlanget werden. Das Papier ist gut, und die Jisel tossen ung Gerechen; ein Liebhahabet der Holgich ist der muß einen sauben Abburd bereiben auf fartem und wessen Schreibene, mit
Abbate desselben, den seinstem werd find.

Tene Landcherten.
Charte über den nördlichen Theil der churund fürstlichen braunschweigischen Lande, der Herzogthümer Bremen und Sachsen-Lauenburg, die 
Fürstentlümer Lüneburg und Verden, und die 
Grasschaften Hoya und Diepholz vorstellend, entworsen durch F. L. Güssefeld. Nürnberg, bey den 
homanuschen Erben. 1786. Dies gute Charte geböra zu ber auch im vorigen Jahr von den stöllichen 
Spell ber dur und sürstl. Draunschweig-lüneburgischen 
Reichslande berausgeschmunten Ebarte, und hat bas 
gewöbnliche bomannische Rormat.

Carte de la province du Languedoc. — Pat Dezuche, Geographe, fuccesseur des Siéurs Deitiel & Phil. Rusche, à l'aris 1785, 1 großer Bogen. Der Lie tel verschert, daß sie nach vielen anfgenommenen Jandb geichnungen verfettiget worden son. Sie ist in der Bremerschen Kunfthandlung gu Braunschweig zu haben.

Die Abreife ber Raiferin nach Cherfon, ift auf ben 3 Ianner feftgefeset worben.

#### Anton Friedrich Buschings 9 Wöchentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

> Des funftehnten Jahrgangs 3 mentes Stud. Im achten Januar 1787.

Berlin; bey Saude und Spener.

Inter allen beutiden Bolfern, haben ble Friefen, infonderheit die Dit = Rriefen , Die Sitten. Gemobnbeiten, Befebe und Sprache ibret Bors fabren am langften behalten. Davon gengen bie uralten Taufnamen; Die Berfammlungen ber Banbe leute unter frepem Simmel, gemeiniglich auf fleinen Ins boben und unter boben Baumen, melde auch ju ben wichtigften Angelegenheiten bes gandes, eben fo gut als Die Ebelleute und Burger gezogen merben; die melt auselnander und gerftreut ftebende Saufer, mit geraus migen Sofen umber; bas Burfs ober Boif = Recht, bas ift, bie jabrliche Abmechfelung im Bebrauch einis ger Meder unter ben Dachbaren ; und bie noch fest gels tenden Gefebe, Billfuren und Statuten', benen man ihr bobes Alter anflebet. Die attefte nieberbeutiche Mundart, die wir in Deutschland tennen, ift Die friefis fche, welche mit der angelfachfifchen Minnbart fo nabe vermandt ift, baß wir bepbe mo nicht fur einerlen Oprache, boch menigftens fur Schweftern erflaren muffen. Wir fennen bie friefifche Oprache erft aus bollftanbigen Urfunden bes taten und folgenden Sabre hunderte; marben mit fo meiter jurud bis auf bas achte Sabrbundert geben tonnen , fo murbe fich amifchen bem angelfachfifchen und friefifchen faft gar fein Unterfchied Diefe große Uebereinftimmung amifchen beps ben Sprachen ober vielmehr Munbarten, führet auf bas bobe Alter berfelben. Gie muffen icon Sabrbunderte por bem funften Sabrbunbert geblubet baben, fle muffen auch von bem Bau und von ben wefentlichen Unterfcheibungs Stucten ibrer gemeinschaftlichen Mutter, me: nig abgewichen fenn. Db aber bas angelfatifide, ober bas friefifche ber alten nieberbentiden Urfprache nater fomme? lagt fich teichter fragen, ale beantworten. Es wird fich auch wohl nicht mit Gentibett beftimmen laffen, in melden Gegenben bie alte nieberbeutiche Eprache , bie Mutter bes angelfachfifchen und frififchen, pormale geblubet babe ? Das laft fich aber mobi bes haupten , baf fie meniaftens bie Bolfefprache ven der Cpier ber Cimbrifden Dalbinfel, bis gu ber fianders fchen Rufte gervefen fen; beun Die Cachfen, Angeln. Idten und Rriefen, welche im funften Jahrhundert und in ber folgenden Beit nach Gugland giengen, rebeten eine und eben diefelbe Oprache; estift auch febr mabre icheinlich, bag bie alte nieberbeutiche Oprache von glans bern bis an bie Ober, und noch jeufeite berfelben nach ber Beichfel au, gerebet morben fen, ehe bie flamifchen Molfer babin gefommen find. Die Mundarten ber alten nieberdentiden Eprache, Die angeliad fiiche und friefifde, feben noch in ber jebigen nieberfachfifden und bollanbifden.

Murich.

Den Binfler: Alle friessichten Wörterbuch von Tilemann Dothins Wiarda. 1786 in gr. Octob Tällspäderf 9 Vogen. Die alle friessiche Ernade, von welcher der als Kemner derselben berühmte Herr Verfasser die Siche Gehauter hat, welche der vorhurgefende Artiele diese Stüdes enthält, sie in Deutschand sogsut als ambkanter, weil Esper nichte von derfelben geschrieben

morben. Um befto groffer ift bas Berbienft, meldes fich herr Gecretair Biarba burch biefes 2Borterbuch berfeiben verichaffet. Er bat es and bem gedrudten und nugebructen friefichen Gefeben und Diechten bes breugebnten und vierzehnten Jahrhunderts gefammlet, auch ans benfenigen, melde im I sten Stahrbundert gefchries ben find , lo viel ibm moalld gewefen ift, das gite fries fifche ansaelucht. Die benben Dunbarten bes gemeis nen Dannes ju Sindelope und Mulguerum in der nice berlandifden Proving Kriesland , finder man bier chen fo menig, als bas piattbeutiche in Offfriesland, wenn gleich biefe Danbarten unterfdiedene Heberbleibfei bes aiten friefifchen enthaiten, benn biefes muß mit bem neuen friefifchen nicht verwechselt merben. Weil aber -Die Schriftfteller, aus meichen er jenes giebet, in ver-I fcbiebenen Begenden und zu verfcbiebenen Beiten gelebet, and bas alte friefifche, nach ihrem Gutbunfen, auf berfchiedene Weife gefdrieben baben: fo bat Berr 10. alle gefundene alte frififche Worter mit ihren Barianten in biefes Worterbuch eingetragen; bie Sauptftellen im Bufommenbang fo furk ale moglich mar, angeführet, Die Stammworter voran gefebet, Die abgeleiteten und aufammen gefehren ihnen untergeordnet, auch Borter aus ten vermantten forobl ausgefforbenen ale noch its benben Sprachen, (ber angeliadiliden, allemannifden, . gothifden, frantifchen, islandifden, bollanbijden, banis ichen, ichmedifchen ze. mit ibnen veraiiden, um ihren gemeinschaftlichen germantichen Urfprung anzuzeigen, und ben biefer Gelegenheit bin und wieder etwas aites eriautert. Er giebt aber biefes Porterbuch nicht fur pollitandia aus, flebet auch nicht bafur ein, bag er alle Borter richtig überfetet und ertiaret babe, vielmehr ameifelt er feibit, ob er bie Bedeutung biefes und jenen Worts ridrig getroffen babe? Er bat viel geleiftet, und meines Biffens ift jest feiner vorbanten, ber biefes leiften tonnte, ja vielleicht bat felbft ber Dieglerunge: rath Matthias von Bicht, welcher bas effriefifche

Landrecht mit feinen Anmertungen verfahe, aber febon vor 10 Jahren farb, nicht fo viel, menigftens nicht mehr vors ber altenfriefichen Oprache, als Serr Biarda, verftanben\_ Diefem murde ein etwas grofferer Buchervorrath Dages nublid gemefen fenn, um manches altes friefiches Bort mit neuern germantiden Dialecten noch mehr zu verglets Ihre Gloffarium fuiogothicum, und Abelung Borterbuch ber hochbeutiden Munbart, hatten ibin monden Dienft leiften tonnen, L. E. in bem erften Bert bas Bort Gabb, Berfportung (Befdimpfung) jur Erflarung des Ports Gabbia, welches Dr. W. burch Burs gefchaft überfebt, bas Bort Wand, welches übel, bofe. bedeutet, jur Ertiarung bes Borts Wenda, meldes er richtig überfett, aber nicht gut erlautert.

Stockholm.

Bon des herrn Mfeffors und Bibliothefars Giormel Collectione Gjärwelliana, habe to nur bes erften Theils erftes Stud von 1781 gefeben, und in bem neunten Jahrgang biefer 2B. Dt. angezeiget; nun aber habe ich auch bas zweyte und britte Stud vor Mugen. Jenes ift im December 1782, biefes aber im August 1786 gea Das grente Grud beftebet faft gang aus ber Minne afver Johan Schefferus, melde 1782 befonbers. gedrudte Bebachtnifichrift, ich icon angezeiger habe. Das britte Stud, enthalt mancherley. Der Ronigl. Secretair Frenherr Shering Rofenbane, liefert ein Bera Beidniß von Schriften, welche von Serren und Frenherren Rofenhane aufgefebet, und größtentbeile gebrucht find. Der Ronigl. Secretair 3. C. Linnerhielm befchreibet feine Reife nach bem Gut Lindholen in Upland, auf welchem R. Guftav ber erfte geboren ift. Der Bices Bibliothetar Ballenius ju Greifemald, meldet in 2 Briefen von 1785 und 1786, unterfcbiebenes von berbafigen Universitat, ale, welche Schweden auf berfelben Magifter und Profeffores geworden find. Gin reifen. ber Schwebe, ergablet 1780 Seren Gibrwel etwas von Berlin und Gottingen, meldes bod nicht fehlerfren ift.

Der Berausgeber machet in feinem Brief an Seren Prof. Liben hofmung, bag bas vierte Stud biefer Sammlung nicht fo lange juruchleiben werbe, als bas britte.

Eben biefer in feinem Alter noch immer fart und nublich befchafrigte Belehrte, giebet bie allgemeinen Bets tungen ber Ergiebungsgefellichaft noch immer beraus, mie ibre Roffebung bis an bas Ende bes Octobers. Die ich in Sanden habe, bezeuget. Das erfte Grud biefes Monats, welches bas 75fte bes gangen Jahres ift, enthalt bas Ronigl. Odereiben an ben Bifchof und Drotangler Olof Celfius in London, vom 24. Jun. porigen Sabres, welches befiehlet, bag bie fogenanns ten gelehrten Oprachen auf ben Univerfitaten, Gyms naffen und Schulen fleifiger getrieben merben follen. Der Profeffor! Floberus ju Upfala bat im vorigen Sabr fein erftee Specimen de poetis in Suea - Gothia græcis, auf ben Ratheber gebracht. Berr Profeffor Dorberg ju Bund, arbeitet fart an ber Berausgabe fels nes Codex Syriaco-Hexaplaris. Im aten October hat ju Stodholm ber Erziehungs-Gefellichaft Wochenblatt für bie fdwedifche Jugend, mit herrn Gibrwell Borrebe , feinen Unfang genommen,

Die neue oder sechste Ausgade von Herrn Affessor Tuneld Geographie öfwer werige, hat einen langiamen Fortgan, denn es ist eift das äwepte Solde des ersten Bandes beraus, welches Soermanland ind Merike beschrieber, und 7 Bogen fart ist. Herr — Siebenet verspricht in der Borrede zu dem nun vollendeten eisten Bande, einen geschwindern Fortgang biefer Ausgade.

Hender des Green des Green des Greens des Gr

mehrte Muffage. 1786. in Detav: Das Buch im aum erftenmal auf Berlangen bes Berlegers gefdirichen Mis Diefer es bald vertauft hatte, und gera eine andere Auflage machen wollte, bat ber Berr, Bers faffer Berrn Subr. Dormann ju Samburg, Diefeiblae ju bejorgen. Diefer machte aber eine neue Unlane. Die juffart von bes Batermenriften Buchs erften Mus. gabe, und von berfeiben 3med, abmich. Es trat alfe Die normannifche Arbeit unter ihres Berfaffere Damen an bas Licht, und herr 2B. machte fein Bud felbit au Der neuen Musgabe fertig. Es bat fein Berdieng und feinen Berth, wird auch noch fernerbin feine Lieb. haber und Raufer finden. Mon unf erfraunen, mie niederträchtig deutsche Schriftifteller verfahren. Der Serr Berfaffer betlaget fich , baf felbit bie erfte Muss gabe feines Buche mortitch abgefdrieben worden fen. ohne feiner ober feines Buch ju gebenten. Bon fich feibit faget er, "baß ich frembe Schriften ben biefem Buche babe nuben muffen, verftebet fich wohl von afelbit, es ift aber mit mehr Beichetoenbeit gefcheben, ale man mein Sandbuch und meinen bifforlichen "Calender genület bat." QBeil meber ber Musbrud fremide Schriften, noch bie beideibene Urt ber Dutang, oder ber Bebrouch berfelben, beftimmet ift, fo wird bod burch biefe Ertiarung faft nichte gefaget. In befondere Unmerfungen über bas Buch tann ich mid nicht einlaffen. Es toftet 1 Thaler.

Berlin.
Ben Pauli: Octonomisch = technologische : Encyclopiole, von D. Joh, Ge. Arumin. Sieben und dereifigster Cheil, von Kenn bis Kirk. Tebft 4 Aupfertafeln auf 1 Bogen. 1746. Auch in biefen Theil der herr Douter bie Erwartung. Denn man wird nech Ertifel, und in ben meisten mehr abgehaubelte. wenigstens berührte Materien, finden, als man mit Aug und Rech erwartung.

sehr erfahener Mann einen fein Humptstudium anges henden Artifel, der entweder gewisser aufge oder gewisser Berbefferungen fahig und beduffig ift: so schwäcket boch diese ben großen Werth des Bertes nicht. Man lese bekartelt Aiere, Aiefel, Ain. Ormord, zur Probe, um die Menge des gejammies ten und überdachten ju bewundern.

Die zwerte Auffage Des funfachnten Cheils blefes wichtigen Werks, welche von Fre bie Gam geber, ist auch im vorlgen Jahr erschieren. Derufts fich den und angenehme Inhalt blefes Thelle, ift schon

befannt.

Ben bem Buchbrucker Spener, hat ein Ungenanns ter, ber fich nur mit M. bezeichnet, ein febr nublis ches und bequemes gausrechenbuch bruden laffen, welches aus 3 Theilen beftehet; nemlich 1) aus einem Detonomie = Dlan, ober Ueberichlag feiner Ginnahme in bem neuen Jahr, und wie er biefelbe fur fein Saus= wefen anguordnen gedenfet; 2) aus einem Journal ober Bergeidnin ber Ginnahme, und taglichen Musgabe und 3) aus einem Manual oder tabellarifchem Bergeichniff aller in einer Saushaltung portommenben Gegens flanbe, in welches bie Summen ber baffir ausgeges benen Gelber aus bem Journal monatlich übergetras gen werben. Sie find in groß Quart gedructt, und befteben aus vollig eingerichteten Sabellen, in welche alles taglich und monatlich mit leichter Dube eingetragen werben fann, und bie Borrebe lebret ibren Bebrauch. Erffidung und Musffibrung ver-Dienen Benfall und Cob , und ein jeder guter Saus. pater, ober auch jebe qute Sausmutter follte fich biefes Dausrechenbuch anschaffen, welches ihm und the viel Dube erfparet, und bie gute Ordnung im Dausmefen beforbert.

Bey Haube und Spener: Berlinische Monatos Schrift, erstes Stick. 1787. Mit Mofes Mendeise fohns Bilbuth von. D. Berger gestochen. Ueber bie

Brttteley auf bem platten Lande und in fleinen Stadbten, ift genug geschieben, ibr aber noch nicht abgeholfen morben. Es ift gan; erder, bag man so lange von ibs ere Ochablicheit fdreibe und fpreche, und daburch Aufsmerfjamteit auf diefoldig giebe, bis ihr abgeholfen wird. Ein zwar ungenannter, aber erfahren und verständiger Mann, beschreiber erflich diese Betteriep, hernach zeiget er ibre schallten Bolgan, und juleft ihur er Vorschläge, wie bereiben abgehoffen werben fonne. Die ibrigag Artitel bieses Orackes, betreffen Streitigkeiten, in welche bie Greren Berfaffer und herausgeber biefer Monates schrift, mit einigen Mannern geraften sub.

Meue Landcharten.

Im leht vermichenen Jahr, ist ben der Atademie der Bissenschaften zu S. Petersburg eine neue Landdarte won dem russischen Archi, in russische Speciale und Schrift, auf 3 Bogen herausgefommen. Die Atademie dat ihon im Sommer einen neuen Stich von derfichen int lateinlicher Oprache und Schrift anfangen, und zusgleich einige kielne Berbesterungen anbetrugen lassen. Ihr da ich eless schreibe, wied diese Ausgabe fertig sehn, und ich widesse und hoffe sie dat zu bekommen und anzugetgen.

The Sea of Marmora, or Propontis, with the Kraits of Constantinople, and of Gallipoli. By W. Faden, Geographer to the king. London 1786, weig große Bogen, hat D. D. Bohn, aufgenommen und versettigte, und badep die Ehaften bes 'Anville und Bellin, und meine Erdefgreibung au Hile genommen. Sie trat 1784 au Parls in großem Format an das Licht. Der gegenwärtigen Ausgabe sind noch bie Voyage pittores que de la Grece, vom heren Grasien Choisell. Gouiste, und eine Zeichnung von bem Kanal ber Gouiste, von die 18 election und von eine Annie von Louiste, von Wortley Montagu, verglichen worden. Man sieht auf der Charte auch ben gangen Kanal von bem Archipelagus an die guim schwarzen Meet, und andere Olinge. Die toljet in der Verenressen, Mansthalbung aus Braunschrigt der Schlese.

## Anton Friedrich Buschings 17 Wöchentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, flatistischen und historischen Buchern und Sachen.

> Des funfzehnten Jahrgangs Drittes Stuck. Am funfzehnten Januar 1786.

Berlin, bey Saude und Spener.

er elbitmord, (fo wie berthm gleiche tobriiche 3mens tampf.) entftehet aus ber bochften Ochmache ber Geele , entweder in Unfebung ber Ertennenis , ober ber Empfindung. Dulben, ertragen, aushalten, ift Starte: ertennen, bag bas forperliche leben einen boben Berth bat, und es ju nublichen Sandlungen und wichtigen Thas ten anwenden und aufopfern, ift Berftand. Ein Gelbift morber ift bedauernemerth , aber niemals rubmmarbig : er ift tein Beifer, wenn er auch D. Cato ber inngere. ober von Utica, mare. Diefer hat ale Gelbftmorber, vor allen Beibern , Solbaten, und übrigen Leuten, mela de fich im lebeverwichenen Jahr ju Bertin felbft unt Das Leben gebracht haben, nicht ben allergeringften Bore Der Berlinifden Gelbftmorber, find 40 gemefen. benn obgleich noch 3 auf ber Eifte fteben, fo geboren fie boch micht bagu. Erfauft haben fich 22, erhangt 9, erichoffen 7, ben Sals abgeschnitten 2. Unter benfelben find 5 Frauensperfonen, und 23 Golbaten. Ueber bie lebten wird man fich am menigften roundern, wenn man bebens tet, bag fie größtenthelle Beute find, ble burch Lieberlichteit in ihren Buftant, und in Bergweifelung, gerathen.

277 127

In dem 1786fen. Jahr, find gu Stettin an Saufpre schiffen angetommen; 392, und mit Ballaft 669, alfo an jenen 51 m.dr., und an diesen 113, weniger, als 1785. Ausgegangen find 113 t bilabene Sauppfolisse, nan 74 mit Ballaft, an jenen 57, am bleich IB weiger, als 1785. Die Einstuhr des Fabrebolges, Hanler, flachtes, Hanler, ber Talgres, Technes, Flachtes, Gumpagner und Burgundber Meins; fit finom berbeit flatter, als in dem verbergebenden Jahr gewesen; est ift aber auch worth mehr Bolly won verschiedener Art, feischer Obly, und Dally, ausgeführet worderb.

Zurich. Bep Orell, Gesner, Rufffi 'und Compagnie's Leonard Meifters, offentlichen Lebrers bey Det Bunfifchule in Jurich, Sauprumrif Der altern Volfergeschichte , nebft furger Ginleitung in Die fconen Bunfte und Litteratur 1787. in greß Octav, 1 Minhabeth 15 Bogen. Berr Profeffor Dels fter bat in biefem Buch blel befonders und eigenes, man mag entweder überhaupt auf bie in baffelbige ges brachten Dagerien , ober infonderheit auf die Ordnund und Abbandlungsart berfeiben feben. Das Buch foll ein furger Abrif ber alten Gefdichte, fo mie fie demeinigs lich bearaniet wird, ober ber alten Bolter, jepn, und aifo nicht nur ihre politifden Beranderungen, fontern auch ben Ruftand ber Runfte und Biffenichaften beb ibnen. betreffen. Durch ben letten 3wedt ift er veranlaffet morden, einige Abbandiungen voran 'ju fchicten, uber ben hauslichen und burgerlichen Ginfluß ber fconen Runfte und Biffenicaften , 'über bas Coone, 'aber bie Saubteintheilung ber iconen Runfte, beren Er 16 ana giebt, und über ble Gefdichte ber Sprace. Gie nehs men bennahe feche Bogen ein. Sterauf lafter die Bols fergeichlote folgen, und fanget mit ben Indianern an, meil er glaubet, baß bas erfte Bolf fich gleich in ber fconften und fruchtbarften Gegend werde niedergelaffen bas ben, und Diefe fen an ben Ufern bes Banges ju findete

Ge fabrt mit ben Sineen fort, faget aber in benden Mb. ichnitten nichts von ben Ronigen biefer Bolfer, fonbern pon ibren ganbern, Runften, Biffenichaften, Religios nen, Sitten und Gewohnheiten, und von ihrem Sane Er fommet nun ju ben Mffprern, banbelt unter Diefer Ueberfdrift auch von ben Babpioniern und Des bern, und nennet auch Konige biefer Bolter. Perfiens und feiner Ronige Gefchichte, vom Eprus an, banbelt er nach bem Derodotus ab. Die Phonigier und Meanuter folgen, und alebenn fommen bie Juben. Ben ben lebe ten balt er fich weitlauftig auf, ja unter bem Eitel ber jubijden Borgefdichte, fangt er mit bem erften Rapitel Des erften Buche Dofe que erfaret und erlantert alles. mas Dofe ergablet, und lagt fich in die tieinen Daus: und Ramilien-Umftande Abrahams, Sfaace und. Jacobs ein. Dach Diefem meltiauftigen Mbichnitt, ialt er die Araber, Scuthen, Bren, Amajones und Phrygier auftreten, und Die Griechen machen ben Bofdluß ber aba gehandelten Bolter. Es nimmt aber Die griechtiche Gefdichte bie Balfte bes gangen Buche ein; benn er beidreibet bie griechifde Beidichte erft bis auf bie Beit ber perfifden Rriege, bernach biefe verfifden Rriege felbft ferner ihre Folgen bis auf ben Anfang bes pelos ponefifchen Rrieger, ben Buffaub ber Runfte und Biffens ichaften mabrend ber perfifchen und peloponefichen Rriege, ben Beitraum von bem perfiiden Frieben bis auf ben Lob Bhlipps von Dacebonlen. Den Beichluß macht Konia Alerander ber Eroberer, anger beffen Thas ten, auch bie Runfte und Wiffenichaften, welche mabs rend feiner Regierung geblubet baben, befdrieben mers ben. Der Berr Drofeffor bat viel Rleif und Befchicts lidfelt an biefes Bnd gewendet, und unter bie leichten und muntern Ergablungen, auch Anmerfungen und Betrachtungen gemenger: ich ameiffe aber bech, bag er bas Buch fo laffen werbe , wie es jest ift , und mabrs fcheinlicher Welfe wird er mobl mehr ausftreichen, als bingu feben. Roftet I Thaler 16 Gr.

Lemgo und Bielefeld.

In jenem Ort in ber Deperfchen Budbanblung. on biefem ben bem Beranegeber: Weftphatifches Magazin gur Beographie, Siftorie und Staftitit, Soft VIII, von D. F. Bedbigen, 1786 in Quart. Bergleichung ber Bolfemenge in bem Bergogthum Cleve . und in der Graffchaft Darf, in ben Jahren 1765 und 1756. ift mertwarbig. (Dach bem fiebenjabrigen Rriege, if auf Ron, Befehl swifden bem Sahr in meldem biefer Rrieg angieng, und gwifden ben Jahren nach bemfelben, in bers biffortichen Cabellen eine Bergleichung angeffellet worden, um ju beobachten, mann ber burch ben Rrieg verutfacte Schaben und Beriuft erfeber morben? Diefe Erfebung if in Unfebung ber Denfchen icon lange gefchehen, wie ich in blefen 2B. D. geiegentlich angemertet babe, bie Bergleichung wird aber noch immer fortgefest.) Berr Drebis ger Milleran Odmelm , befdreibet einen weftphalifden Bauerhof, theifet auch feine Bebaufen über bie airen Burgerhaufer mit, von welchen er auch bemertet, bay fie je langer je mehr aus ber Dobe fommen, und flabtifcher eingerichtet merben. Serr Eriminalpath R. R. Terlinden au Goeft, giebt Rachricht von bemehemaligen Riofter und jegigen fremmeltlichen Stift G. BBalpurgis ju Goeft. Ein Ungenannter bonbele von bem im Sagen- und Sause genoffen : Recht lebenbon Bauern in ber Grafichaft Ras Sie der Kortfebung ber Briefe eines Reifenben Ber BB:Aphaien, werben Die Grabte Gerford und Bielefelb Itus Befel ift eine Beichreibung bes tafigen Odulmeifter: Geminariums mitgetheilet morben. Derr von Donop giebt von ben'Inftaiten , jur Unterfidge gung ber Unterthanen in ber Graffchaft Lippe, eine anges nehme Rachricht. Berr Cloftermeier ju Detinold, erreges Bweifel gegen bie Dunge, meide, nach beim fechften Deft Diefes Daggaine, unter Carl bem Großen ju Leniga gepräges fenn foll. Dan erfennet aus biefer Ins gelge, bas Das Magagin noch immer gut und brauchbar angefüllet wird. Reftet 10 Gr.

Berlin.

Sinang = Materialien. Erftes Stud, 1787. in ar. Ociav Q Bogen. Der Berfaffer ber Bentrage aur preuftichen Rinaus : Litteratur, will biefe periodliche Schrift in Unfehung einiger theoretifch practifchen Date: ri en ergangen, und machet bagu in biefem neuen Werf ben Anfang, Um bas gmente Buch bes Lehrbegrife fur bielins ter- Memter und beffelben Muffichts . Rathe au ergangen. banbelt er in Diefem erften Stud von ben Brand Bocles tate , Caffen ber Statte und bes platten Lanbes. giebt bie Grundfabe an, auf weichen fie beruhen, ergablet ibre Geichichte in ben preufifchen ganben, (mit eingemifche ten Bemerfungen,) und gi bt Dachricht von ber Berfaffuna nicht nur ber ftabtifchen, fonbern auch berjenigen, melde fur bas platte Land errichtet morben. Er rebet auch von ber Berficherung bes Mobiliar-Bermogens, und erbinet feine Gebanten über bas Churfachfiiche neue Brands Gocietate: Regiement von 1784, an welchem er etwas verbefferliches findet. Der aubaltende Rleiß, ben ber Berr Berfaffer auf gemeinnubige Arbeiten wenbet, vertient Benfall und Ermunterung. 3n meinem nachs ften Bodenblatt, will ich aus bem gegenwartigen erften Orfef etmas auffffren.

Ben Lange: 17eues Bilder 21 3 C. eine Unleis tung zum Lefen, deraleichen es bisber noch nicht aab. Mit Rupfern. 1787 in gr. Octav. Esift eines beutschen Lefebuche fur bie Jugend erfter Theil, bat allere bings eine neue Cinrichtung, und faun ju ben guten Bus chern biefer Zirt gerechnet merben. Dacbber Unfeitung jum Lefen, folgen Lefe: Hebungen, und biefe befteben in einer Erffarung ber gut gemablten und gemachten Rupfers Zafeln, in einem Gefellichaftsfpiel, in einer furgen Dachs richt von ber Welt und von Gott, Liebern, Spridmortern und Dentipruchen, lehrreichen Ergablungen, etwas aus ber Maturgefchichte, in Rathfein, und einer Unteitung gur Renntnig ber Biffern und Bablen. Gin Eremplar auf Schreibpapter mit illuminirten Rupfern, toftet 1 Dible. sines mit fomargen 10 Gr. und auf Drudpapier 8 Gr.

Leipzig.

Ben Beer: Leipziger Gelehrten und Runftler= Mintanach auf das Jahr 1787 ober, Tafchenbuch für Belehrte und Runftler auf das Jahr 1787. In Oct. Erft, wie gewöhnlich ber Calenber, und bey jebem Lage ber Dame eines an bemfelben gebornen Leipziger Gelebre ten, aud menn fie fatt finbet, auch eine an temfelben bore fallende offentliche Reperlichfeit. Sernach ein alphabetis fches Bergeichniß aller jettlebenben Belehrten und Odrifte fteller in Leipzig, welches quoleich ermas meniges von ibrer Lebensgefdichte, Odriften und Buchern, enthalt. eine abnitche Beife Die jest lebenden Runftler ju Leipzig. und die gebornen Leipziger, melde ausmarte leben, und fic ale Schriftsteller befannt machen. Sierauf folgen unter einem befo ibern Eitel, gragmente gur Befchichs te der Stadt und Universitat Leipzig, erfter Theil 1787, namlich ein furger Entwurf einer Befdichte ber Stadt, von ihrer Erbauung bis auf Darggrafen Otto ben reichen; von bem Bernhardiner-Collegium, meldes vor ber Deformation eine Ergiebungs-Anftalt bes Cifterciens fer Drbens war ; ein Bergeichnif aller Lebrer ber Gottess. gelabrtheit von ber Stiftung ber Univerfitat bis gur Beipaie ger Reformation, oder von 1409 bis 1539; eine Rache richt von ber allgemeinen Rirchen-Untersuchung in Gada fen, im Jahr 1592, in Begiebung anf Leipzig, und ein Bere Beichnig aller Danbelsleute, Runftler und Profeffioniften von verichiebenen Jahren, in einer Zabelle, in melder bes merfet wird, wie vielihrer in ben Jahren 1716, 46, 70 u. 80 gewefen find, mit einigen guten Anmertungen. Diefes ift nicht bloß fur bie Leipziger, fonbern auch für Auswartige, etwas miffensmurbiges.

calle.

ğ

q

į,

1

bog

1

Den Hiller: Peeußifthe Arationalblattee, oder Magazin für die Erdbeichreibung, Geichichte und Stattftif des Zonigreichs Preußen. Erfen Bandes etstes Studt, herausgegeben von Cat Eptegort Mangelsbort, Professor, 1787 in sroß Detav. Der Derausgeber tritt in Billenthals Sufftapfen, und biefe feine angefangene Sammlung verdienet Benfall und Unterftabung. Erfanget nit bem am 12.Dev. b. 9. geftorbenen Staatsminifter und Rangler Friedrich Mierans ber von Rorff an, ber allerdinge ein benfivurbiger Dann ift, fo mie er mabrend feines Lebens auf Erden ein fcabs barer Mann mar. 3ch habe 1762 ju G. Detereburg berionlich Befanntichafe mit ibm gemacht, und nad Bers lin manden lefensmurdigen Brief von ibm befommen. Das Bergeichniß ber Guter in Offpreugen ju abelichen Mannlebn, ju Dagbeburgifchen und bender Rinder Rechten, und ber fren und fchlecht Magdeburgifden Echt's bufen, ift fein unerhebliches Orud. Eben biefes gilt von bem Bergeichniß ber Stipenblen, welche ber arabes mifdie Genat ju Ronigsberg verglebt. Es ift erfreulich an feben, bag bie nublichen Stiftungen ben ber Univerfitat. bis in Die neuefte Beit fortgebauert haben. Diefe Urtis fel fubre to nur jur Probe an, und abergebe die übrigen. weil es mir an Raum gebricht. Bulebt fundiger der Berr Drofeffor eine Musgabe bes preußifchen Befchichtidreis bers Magifter Lucas David, auf Oubfcription an. -Dier ju Berlin fann man fich ben ber Beverfchen Buch banbland bazu melben.

grantfurt an der Oder.

Ben Strauf: Siftorifches Portefeuille, molfa zes Stud fur 1786. Es find zwar faft alle Artifel Diefes Stude Ueberfebungen aus bem englifchen, ale, Befcbreibung bes Berges Morne: Baron auf ber Iniel . Bincent, und bee Feuerberges auf feinem Gipfel, von Jonas Anberfon, mit einem Rupferftich, u. f. m. fie find aber lefenswerth, und befchließen ben funften Stahraang ber Monatsidrift fo, bag man Berlangen tragt, auch ben fechften ju befommen.

Lobenftein.

Der biefige Diaconus Sere Johann friedrich Bromel, hat den dritten Jahrgang bes Lobens fteinschen gemeinnungigen Intelligeng : Blatte

durch bas 52fte Stud fur 1786 rubmlich geenbet. Es bat biefes Bochenblatt wirtlich eine nubliche Gine richtung, und manden guten hiftorifden Artifel. lebten Stude vom vorigen Sahr, betreffen ben Sefchlechts. Momen Reuf.

Meue Landcharten, ju Buckeburg in der Grafs .

ichaft Schanenburg verfertiget.

Graffchaft Lippe, fowohl Schauenburg - Lippische, als Lippisch- Detmoldische Antheile, von Carl Friederich Niehausen, Gräfl. Sch. Lipp. Ingenieur und Artillerie Lieutenant, 1786, G.B. Tifchbein fculpfit. Der Berausgeber ber Charte, über ben ich mich als einen defdicten Canbemann und elterlichen Dachbars Gobn. freue, faget in einer befondern Angelge, bag bie Charte von ber Grafichaft Lippe, welche in bem weftphalifchen Magazin bes herrn Bebbigen prichienen ift, eine ges treue Copep ber faft in allen Theilen fehlerhaften Charfe fep, welche Blaumont de Thierville 1761 betausgeges ben, und lotter ju Mugeburg nachgeftochen bar. augenicheinlich unrichtige Pauf ber Befer in bem Lande felbft fomobl, als außer bemfelben, fen barin berbehalten worben; man babe fich erlaubt, aus ber fleinen Bogten Donep, die jum Umt Blomberg gebore, einen befondern Diffrict ju machen, bas Umt Alberdiffen aber nicht als ein foldes anzugeben : Die Grangen mit Daberborn, ger gen Lugde und Dyrmont maren unrichtig, u. f. m. Diefe DiebaufenfcheCharte fep richtiger und vorzuglicher. Dan Eann fie gu Berlin ben bem Buchbandler De ia Barbe für 20 Grofden befommen.

11

13

41

èur,

Ėt.

Kel

geng

te

befer.

t befo

deft f

M (4

Serr 2. Wilh, Strad, Profeffor ber Beidenfunft ben ber Militar Schule und bem Gomnafium ju Buder burg, will bie vortrefliche Begend im Fürftenthum Dine ben, swifden Sausbergen und bem Bittefinbeftein, melderPortaWeftphaliac genennet mirb, und burch mels che die Befer ftromet, fo wie fie von Minden aus gefeben wird, nach feiner Beichnung berausgeben, undben Subi fpribenten illuminirt får 16 Gr. fdmarg aber får 12 Gr.

liefern.

#### Wöchentliche Rachrichten von neuen Landcharten.

geographischen, statistischen und historifden Budern und Saden.

> Des funfgebnten Jahrgangs Riertes Stud.

Am gren und givangigften Januar. 1787.

Berlin , bey gaude und Spener.

On bem bor acht Tagen angezeigten erften Stud bee Rinang-Materialien , fommet 6. 70 f. por , bag 1780, als feit 1720 das brengebnte Runfiabr ber Reuere wiellichaft in ber Dart Brandenburg fich angefangen, Die baufer in den Stabten fue folgende Summen gegen Beuerichaben verfichert morben,

in Der Mittels und Ufer-Mart fur 8,029442 Rthi. in Der Altmart und Priegnit - 3,111802 in Der Deumart, 2,749934 -

13,982180 Rtbl.

Diefe Summe ift 1786 beym Unfang bes vierzehnten Unfiahre, megen ber neuen und ansgebefferten Saufer. miß wiel hober geftiegen; ba ich aber jest gleich itts genaueres bavon weiß, fo laffe ich fie fteben. ba febe ich fie gerade auf 14 Millionen. Debaufer ber Stadt Berlin, wels fibre befondere und eigne Feuere

willich aft bat, maren fcon 1784 midert für

Dan fann baber fur gewiß balten, baf ble Saufer aller Stabte in ber gangen Dart Branbenburg jeft mentaffene für 44 Millionen Reichsthaler perfichert finb. ober welches einerlev ift, menigftens biefe Summe merch find. Das gange Ronigreid Odmeben mit bem Grofe bergogthum Finnland, bat freglich ein Gedftel an Ctads ten memaer alf bir Marf Branbenburg, es mag aber auch ber Berth aller ichwebifden und finnifden Statte febr tief unter tem Berth ber Mart = Branbenburaifden Statte fteben. Beicher Unterfchied aber auch amlichen Berlin, und ben gefammten Ctabten ber Dart Branbens bura !

S. Detersburg.

Burge Befchreibung ber im ruffifch:Faiferlis chen Larelien b findlichen :Marmors und anderen Stein: Briche, Berg: und Stein: Arten, pon Samuel Mopaus, Prapofitus und Daftor gu Mit Bewilliauna Gordawal :. bes Obers Dolicer : 2imite. 1787 in groß Octab 4 Bogen. Die nortreffichen Arbeiten von iconem Darmor, und anderen Stein: Arten, fomobl in. als außerhalb G. Des tersburg, ermeden Berlangen nach ber Renntnif ibret Derter . mo tie gefunden morden , und noch ibrer Bes Chreibung, Die aber bieber noch fein Schriftfieller bes fondere geliefert bat' ber Berr Probit aber ift badurch au Diefer Odrift bewogen worben. Carelien, im metelaufs riaften Berftanbe, beift ber große Strich ganbes, ber fich nom finnlichen Meerbufen über Olones bis an Loppland und an bas weiße Deer erfiredet; im engern Berftanbe aber mirb die Proving Retholm mit bem Damen Carelten Bon berfelben ibat Ochmeben ein Stud bes balten, ber gibite Theil aber gebort ju bes rufflichen Reiche Statthalterichaft Whurg, und Cordamala. auf ruff ich Gerdobol, wo ber Berfaffer mobirt. ift eine pou ben Rreieftabten berfelben. Das land ift bergigt. In bem Rirdipiel Gorbamala, auf ben Infeln Des Las Dogg Gees, Brefagel und Ambaffantt, und im Rirchiviel

Ruffeala, find Marmorberge, und ber Berfaffer ift 1766 gur Entdedung bes Marmors behulflich gewejen. "Run Any Marmorbruche in Rufteala, in Joen im Sortas matiden Ritchfpiet, und in Einbia im Dioneblichen Lante, im Gange, und bie Steine find bisher in G. Perersburg ju bem Bau ber Mages Rirche, bes marmornen Pallafter an ber Dema, und ju andern großen Gebauden, und berielben Bergierungen, gebrauchet worben, nachdem man fie vot ber gefchnitten und gefchliffen, bat. Dan findet biet Marmor von feiner und grober Art, und von verichtes benen garben, rothen und blauen ausgenommen. afchgraue gewölfte mit gelben und grunlichen Abern, wird borgiglich fart gebrochen. Der grune, mit weißen, geibs lichen und fcmargen Abern und Fleden gewölfer, ges fprenfelt und geabert, fiebet gefdliffen febr ichon aus, und ift bem italienifchen Verd antique aulich. fcheinet, baß er bie grune garbe von den Zusdunftungen ber barunter liegenden Detall-Arten babe, wie er benn auch erzhaltig, und mit Erg angeflogen ift. In Tinbia bridt ein biuthroth fleifdfarbiger und meißichediger Dare mor, mit verichiedenen Siguren, ober, aiten Ruinen und gerftudten Caden, melde bem Stein in ber Politur ein portreffiches Unfeben geben ; anderer Arten gu gefdimeigen. In ben Darmorbruchen arbeiten viele 100 Menfchen, infonderheit in Tindia, weil die bafigen Darmor Arten ju und ben S. Detersburg vorzüglich fart gebrauchet merben; fie find aber anch megen ber weiten Entlegens beit, und fcmeren Gracht, die theureften. Die grauen Steine von groben Korn, welche in bem finnifchen Ders Bufen auf ben Infeln ohnwelt Epburg in Drangjund und Robell, auch unwelt Friberichsbafen in Ruorfaloo gebro: den werden, bat man in &. Petersburg jur Einfaffung ber Dema, ber Sontanta und tes Ratharinen: Ranals, jur Betleidung ber Reffung, jur Colonnade bes Rapferl. Commergartens, ju ben toftbaren Briden, und ju ans beren prachtigen Berten bafelbft und in ber Dachbars fonft, gebraucht. Anf ber Infel Putfalo, im Labena,

und auf ber Infel Tulela am Mongala Sunde im Rirchipiel Gordamala, mird ein blautichter feiner Gras nieftein gebrochen, welcher ju ben außern Dauern bes Prachtigen marmornen Dallaftes, und ju andern gro. Ben Gebauben, angewender worden. In bem Steins brud jn Dongala hat man im Gommer 1784, außer großen Quaberfteinen, auch acht Stude Pfeiler 9 ! Refchie nen boch, ausgehauen, und nach S. Petersburg ges Der Berr Drobft bat noch viele anbere Steins arten aufgefucht und unterjucht, er befchreibet auch Metall-Arten , icone Perlen , Granate , Achat , und andere Berg : Arten, und hat auch biefes Berbienft, bağ bas gand, und Bauern = Bolt, welches fich vor fela ner Beit um bie Berg : Arten nicht befummert bat, nun ba es fiebet, baf Gelb burch biefelben ermorben werben fann , fich mehr barum befummert, und neue Entbedungen verantaffet. Die nubliche Schrift if bem herrn Grafen von Anhalt gewidmet morben, aus Deffen Sanben ich fie auch frah empfangen habe.

Burich. Ben Orell , Geffner , Saffil und Compagnie: Schweizerifches Mufeum. 1786, dritten Jahrganges erftes, zweptes und drittes Seft. In Oct. Mus ben verschiedenen guten Abidnitten eines jeden Sefte, infonderheit bes reichften britten, bebe ich nur Diejenigen beraus, die fich am meiften far biefes Bodens blatt ichiden. In ber Dachricht von Emanuel von Saller, alteftem Gobn bes unvergefilchen Albrechts von Saller, (geb. am 17. Octob. 1735 ju Bern, gefforb. am 9. April 1786 eben baf.) ift mir diefes vorzuglich mert. mirbig, baß bes Baters Große in ber Dichte und Arzenen Runft ihn abgeschrecket bat , auf biefe benben Runfte fich auch ju legen , baß er fich in feinen Zeme tern uneigennubig bewiefen, und bag er Berbrecher . nicht burch die Folter, fondern burch lange und unun. terbrochen anhaitende, und baben icharffinniae Bers bore, gum Befenntnig ju bringen gefucht, mildie ibm

auch gelungen. Daß feine Bucher bier merben genens net worben fepn, ift leicht au erachten. Steinmuflers Befanftigungs : Rebe an Die aufgebrachten Canbleute von Glarus, vom 1. Dap 1765, ift erhaltungemurbig, und ichmedt nach dem Demoftenes, ben biefer gand= prediger fleißig las. Dur eine Stelle aus berfelben "Bas murbe, ihr Danner von Glarus, mas murbe aus ..euch, an jenem Tag, ber ein Tag ber Ehre, ber Freube "und ber Frenheit fenn follte, geworden fenn, menn jener "Beift der Buth Die gange Gemeine ergriffen batte? "Bilbet euch einmalein, Die andere Salfte unjers Bolts "mare eben fo hibig, eben fo ftirmifch gemefen, ale ibr; "battet ihr nicht einander murgen, ermorben, gerreißen "muffen? Der hatte etma iene andere Balfte unferer "Canbleute meniger Grund und Ilrfach ju miten und ju stoben , ale ibr? Gie batten unfere beften Danner , an ihrer Spife, Danner von Berftand; Ginfichten, "Ebre, Redlichfelt und autem Gewiffen: Danner , bie nibre Ebre, Die Ehre und Krepheit ibres Baterlandes, um aller Beit willen nicht verwirten murben: Gie hatten bie lebergeugung, die mabre und gegrundete "Ueberzeugung für fich , baß alles euer Diftrauen, all' , ener Argivohn, nichts als Berrug und Berblendung fep. "Ihraber, wen hattet ihr ju euren Subrer? 3ch fcame mich fur euch, es ju fagen ; ich fcame mich fur unfer "gemeinschaftliches Baterland, fie nur ju nennen.,, Das neue Stud aus Beren Bribell bes jungern Relfe burch bas Graubundtner gand im Jahr 1784, ents balt etwas lefensmurdiges. Es ift mobl ein febr tas beinemurbiger Gebrauch, daß die Gemeine gu Profto, bie Stelle eines bafigen Dobefta, offentlich an ben Deifte bietenben verfauft, bas Gelb, meldes bafur eine fommt, unter fich theilet, und ibn gleichfam baburch bes rechtiget, wenigstens veranlaßt, burch allerley Dittel bas ausgelegte Gelb fich wieber ju verfchaffen. Bearbeitung bes Laveliteins, und von ber Gegend, mo ber verfuntene Bleden' Dlurs geftanben bat, viel mertmurs biges. Eine vor wenigen Jahren ju Oiten im Cantron Solotoburn ausgegrabene tomifche Inichtlie, hat an Deren F. C. halter einen, guten Erlauterer befommen. Gerr Baron Zurlauben in Zug, theilet von Zeit ju Zeit eine Urfunde mit felien guten Ammertungen mit.
Dereben.

Maggin ber Gachfifden Gefdichte, zwerter Theil, ober drepzehntes bis vier und gwangiaftes. Stud. Mit Rupfern, 1785 in Octan. Das Berseichniß ber muften Reibmarten im Imt Didas, welches Das 18te Stud enthalt, ift befto nublicher, baber Inhale ber alten Urfunden und Dachrichten von benfelben, mit bengebracht worden. In ben Abichnitten von Alt=Bek gern und Lauterftein, St. 20. 22. find braudbare Dache richten au finden . und von dem Amt Mochlif fommet St. 22 - 24 eine jebr gute Befdreibung vor. Ob ber ber ausgeber feinen Borfab ausgeführet, und noch ben brite ten Theil des Dagagins gewaget bat? weiß ich nicht: er erreget aber feine geringe Erwartung von bemfelben. Die vielen Rieinigfeiten, welche bas Buch enthalt, fann ber Titel Magagin, und die Baterlandeliebe, entidula digen.

Breslau.

utel, und der bald barauf folgende genaue Einfluß der preußischen Regierung auf Schliften, ein febr lefense würdiger. Die bistorische Chronit ben einem jeden Brüd, welche aufangs einigen unbeträchtlich zu sein fablen, ist in der That achtungswertb.

Das neunte, zehnte und eilfte Studt der liet terarischen Chronik von Schlesen, zeigen, das Schlesen auch an guten gelehren Producten, noch imm mer fruchtbar seh, jum welcher willen man die schleche gerethenen gedulchg erträget. Hern Pror. Schlebe aftenomnische Hibliographe, erfte und zwepte Abrellung; und die Zusähe, neiche Herr Sachs von Edwenheim zu bes von Sommereberg Schlessichen Schriftlieben, ilter fert, gehber newig zu der erften.

Berlin.

Ben Unger: Unetboten und Rarafterguge, aus bem Leben Griederich Des Zweyten. Dritte Sammlung. 1787. in Octav, 8 Bogen. Die 31 Briefe bes Ronigs an ben General Fouquet, baben alle Mertmale achter Richtigfeit , es hatte aber ber lleberfeber miffen oder fich erinnern muffen, bag bet Ronig einen Beneral wohl er, aber nicht fie nannte. Die Muetooten G. 68 - 70 find erft neulich im eilften . Stud bes bift. Dortefeuille vom v. 3. G. 522, f. ges brucker; biefe Bufammenftogung ift nicht angenehm. Einige ber übrigen Uneftoten veranlaffen den Bunfch. baß ber Berausgeber nicht leicht eine aufnehmen moae. ben melder er nicht bie Derfon und Die Beit, mentaftens. Die erfte, nennen fann; benn es baugt bie Blaubmurs Digfeit febr bavon ab. Die Ergablung von bem Canbis baten aus Thuringen , welche in Seren Brediger Bollners Lefebuch gebrucht ftebet, ift in ber Saupt fache mahr, benn Linfebart (fo bieß er) bat fie oft ergablet; aber Derfon und Beit muffen nothwendig ans gegeben werben. 3ch weiß, bag basjenige, mas G. 109-111 ergablet wird, mobl eine Beranlaffung bat, .. aber bag nicht bag gefcheben ift , mas bier vorfommet. Der Auszug aus einer Ronial. Anrebe, lauft feit 1780

\$555 1 44 5 31 83 A 4 4 4 9 6 4 8 8

andfdriftlich berum, und mag ber Sauptfache nach mabr fenn. Roftet 8 Grofchon.

Gebrudt ben Eisfelb : Unterfuchung ber Scage : ob öffentliche Schulanftalten Die Mufmertfamteit und Surforge ber Surften verdienen? Womit gu bem am 6. December 1786 im Dabagogium der biefigen Ron Realfchule zu veranftaltenden Dris Dat : Eramen - einladet, Undr. Jac. Becter, Dis rector 1786 in Octap, & Bogen, Dag ber Berr Ber, faffer die aufgeworfne Frage bejaben, und gute Grunde bafur angeben murbe, mar leicht ju erachten. fchilbert fich auch einen Canbespater, ber fich ber Schulen feines Landes pflichtmäßig annimmt, und bas mit man nicht benten moge, es fen gar nichts weiter als ein 3beal, fo führet er auch von unfern verehrunges murbigen Ronigen Rriedrich bem 3mepten, und Rriederich Bilbeim bem 3mepten, unterfcbiebenes an, bas bemfeiben in diefem und jenem Stud abnlich ift, rubmet infonders beit die Gnaden=Berficherungen, welche ber Realfdule miberfahren find, und theilet Briefe mit , melde Bert D. C. DR. Silberfching ebebeffen aus bem Cabinet bes tommen bat, werm er Chulfdriften an ben Ronig ichicte.

Landcharten.

Nouvelle Carte de l'évêché & princi pauté de Liege, dreffée d'apres plusieurs Cartes particulieres & manuscrittes, - - par Dezauche, à Paris 1785. Ein Bogen in langlichtem Folie. 3ft nichts neues, und nichts befonderes, toftet in der Bremerichen Banddartens Sandlung ju Braunichmeig 12 Grofchen in Golbe.

Carte geometrique de l'éntrée de la riviere de Bordeaux, representée de basse mer dans les grandes marées des nouvelles & pleines lunes. Par le Fr. Magin, Ingenieur de la marine. 1785. à Paris chez lo Sr. Dezauche. 1 großer Bogen. 3ft etwas neues und etwas brauchbares, hauptfachlich får die Sanbeisichiffe, aber auch far Rauffeute, bie nach Bourdeaup Schiffe fchiden, und fur bie Liebhaber, melde fich ben biefen und jenen Gelegenbeiten unterrichten wollen. Roftet am genannten Det I Thale: 2 Gr. in Golbe.

## Anton Friedrich Buschings 39 Bochentliche Rachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historie

Des funfgehnten Jahrgangs Fünftes Stud. Am neun und gwanzigften Januar 1787.

fchen Buchern und Gachen.

Berlin, bey Saude und Spener.

Sen allen Berlinifden Armen : Anftalten , welche von bem Ronigi. Armen . Directorium abbangen, mas ren 1785 gebileben, 7036 Perfonen; und es famen 1786 noch bingu 4753 Perionen, fo baf 11789 vere Dfleger wurden. Bon biefen find nun 4340 wieber abi aeaangen, und im Unfang bes jebigen Sabres befanben fich in benfelben noch 7449. Bon ben Berpflegten, befamen gwar bie meiften nur entweber etmas Beib ober Brobt, es ift aber boch ble Ungahl ber ju unterftugenben leiber febr groß. Ronigs Frieberich bes 3menten Mufe mand fur bie biefigen Armen, mar wirtiid Ronigild, und verdienet alfo im bantbarften Andenten au bieiben. Ronig Friedrich Bilbelm ber 3mepte, verherrlichte ben Anfang feiner Regierung burch ein anfebnliches Bes fcent von 5000 Thalern in Golde, welches er fogleich unter die Urmen austheilen lief." Doch die beften Doe narchen allein, tonnen nicht allem Mangel und Gienb abbelfen , fonbern auch ihre Unterthanen muffen einen berrachtlichen Theil bes ihrigen ju Diefem 3med anmene ben', und bemfelben gern threm' finnifcen Bergnagen'

entgleben, jumal ba fie alebann , wenn fie biefem gu fart nadhangen, gar leicht in Die Gefahr gerathen tonnen, felbft und mit ben ibrigen bereinft an barben. und bem gemeinen Befen jur Laft ju fallen. febr erfreulich , baß es auch in unferer Ctabt noch ims mer rechtschaffene Burger , und gute Patrioten giebet, welche einen Theil ihres Bermogens ben Urmen-Uns ftaiten miemen. Bu benfeiben geboret ber im vorigen Sahr geftorbene Bebeime Rriegesrath Dals, weicher in feinem Teffament, fein ju 12000 Thaler gemurbigtes Saus in ber Breitenftrage, ber Saupticulcaffe fur ben frepen Unterricht armer Rinber, alfo vermacht bat, bag es berfelben nach bem Tobe feiner Bittive, bie es bis Dabin in gutem Stante erhallt , aufallen foll. Benfpiel ber Bobithatigfeit, ift befto mertmarbiger, weil es von einem ehemaligen Mitaliete bes Urmens Directoriums gegeben worben, bem fomobi bie gute Uns wendung ber milben Gaben und Bermadtniffe, ale bie Dothmenbigfeit berfeiben, befannt mar. Es ift gewiß, baß es unter ben Burgern unferer Statt eine betrachts liche Ungabi folder guter Danner giebet, welche fich gern mit ber unmittelbaren Sammlung und Anwendung der milben Gaben, und ber gu ber lebten nothigen Unterfus dung abgeben wollen, es fommet nur barauf an, bag man fich ibres auten Billens bedienet, auch grundlich unters fucht, wie viel ein Urmer biefiger Stadt, nach feinem und feiner Familie Buffande, entweder taglich ober monatiich gebrauche, wirflich verbienen tonne, und an Bufchuf aus ber Ermencaffe nothig babe ? alebenn wird fich die zwed's maffige Bertheilung ber Milmojen von felbft ergeben. Ein Dian, welcher aufer andern nothigen und nublichen Anordinungen, auch bie jest gedachten enthalt, ift fcon porhanden, ich habe fein Dafepu por wenigen Wochen Durch eine Monatsichrift erfahren, und ibn feitbem at . meinem Bergnugen unmitteibar fennen geletnet, und werde nachitens von bemfelben befondere ju reben Giles genbeit baben.

Traité sur le commerce de la mer noire. Par Mr. de Peyffond, ancien Conful Général de France á Smirne. Tomes I& II. 1787 in groß Octav. Der ale Corife Reller auch ben uns rubmlich befannte Cobn feines auch berühinten Baters, bat fid 1750 an große Dube gegeben, Die Schiffahrt und ben Sandel auf bem fcmargen Deer genau fenmen ju fernen, und alfo alle Dadrichten bie ibm gu Smirna und Conftantinopel von turfifden, griedis fchen und armenifchen Raufleuten eribeilet morben, ges fammlet und in Bufammenhang gebracht. 1753 marb er von bem Ronig von Franfreid nach ber Rrim an ben Chan ber Tataren als Conful gefchictet, und bier nahm er ber Gelegenheit mabr, fein angefangenes Bud ju ermeitern, welches er 1762 auf Candia volls Dach ber Beit anberte fich ber Schauplat gar febr . benn bie Ruffen erhielten erft bie frepe Schiffart auf bein fchmargen Deer, und 3 Derter in ber Rrim, lenten auch außer berfelben Die Stabt Cherfon an; und nachher betamen fie bie gange Krim, und andere Tatarifde Diftrifte. Daburd bat alles eine febr veranderte Beftalt befommen, Serr von Depffouel aber bat fein Buch unverandert fo brucken laffen, wie er es por mehreren Jahren auffehte, außer bag er Ifnmerfungen, bie unumganglich norbmenbig waren, um an bie erfolgten Beranberungen zu erinnern, bingugethan. Er fagt , baß er aus guten Grunden bie vielen Urfachen meglaffe, um welcher willen er fein Buch fo liefere, nie er es 1762 vollig gu Stande ger bracht babe; aber bie wichtigfte ift ohne Zweifet biefe, weil er es hatte gang umarbeiten iniffen, wenn er es bem jebigen Buftante ber Krim, und ber Schiffarth auf bem ichwarzen Deer, batte gemaß einrichten wollen. Er bat ben beffeiben Abfaffung junachft auf ben linters richt und Duten feiner Canbesleute, ber Frangojen, ges feben, welches man wohl bemerfen ming. Das Wert . 6 2

beftebet aus a Theilen. 'In bem erften, befdreibet er Die Einfubr und Ausfubr aller gander, melde unger bem Rrimtichen Chan geftanben baben, und in beim amenten ben Sanbel ber lanber, melde theils an bas fcmarge Deer grangen, theile entweber mittelbar ober unmittelbar auf bemfelben Banbel treiben. Rur Die Beographie ber Rrim, ift febr wenig neues aus bein Bud ju nehmen. Die Dadricht von ben Maaren. weiche eins und ausgeführet merben, fann noch jest eis nige nublide Renneniffe verfchaffen. Aber, wie gefagt. Die neue Berrichaft hat alles febr veranbert, und Deer v. D. bat ju berfelben, ober vielmehr ju ihren Leuten, Ges richten und Collegien , an welche bie Banbelefachen in ftreitigen Rallen gelangen, wenig ober gar tein Bers trauen, wie aus Th. 1. 6. 218 f. erhellet. Er glaus bet auch nach &. 222, que les François ne feront pas avec les Ruffes un commerce direct plus avantageux par la mer noire, qu'ils ne le font aujourd'hui par la Baltique, tant qu'ils n'auront pas avec cette nation un traité, qui rempere les droits, & abroge les loix & les réglemens, dont je viens de donner le precis. Dad ben Zeitungen, ift es auch mit bem bere fuchten Sanbelevertrag swiften Frankreich und Muße land, noch nicht meit gefommen. herr von D. balt (6. 223) bafür, baf Rufland feine neu erlangten Des Abungen in und an bem fdmarten Deer . amer aue Bergrößerung feiner Rlotte, aber nicht jum großen Muten feines Sanbels bienen murbe, wenn es nicht an Diefem alle Rremben Theil nehmen laffe. Seine eigene Rauffeute maren su unerfahren, unmiffent und unbes fannt, wenn es auch reiche unter benfelben gabe. In ber (1783) ausgegangenen Ufafe, burch melde alle Mas tionen eingelaben maren, nach ben rufffden Dafen am fcmarten Deer ju banbein, maren bie bem Sanbel fcabliche Privilegia, Zuefdliefungen und Gefebe nicht aufgehoben. Dan follte bie Rrangofen porudalich bas bin ju gieben fuchen, ac. Unterdeffen theilet er ben in beutider Oprache icon tange gebrudten neuen rufficen

Boll-Tarif für ben Hanbel auf bem ichwarzen Meer, von 1783, mit, rebet pernach auch von bemBandellichte. Staffens, ober vielmebr der Esban ; M. Defichofon, in ber Proving Duboffarober Tombaffar, welche in meines Erbeicherebung unter bem Namen Ichifan vorfommat, in Reflaceben ober Buf bat, und bep ben Nooquern.

In bem gwepten Theil, giebet Berr von Depffonel Shniide Sanbeis. Dadrichten von den Landern und Boltern an ber Dfts und Gubfeite bes fcmargen Deeres, moben er beftanbig feine Diadficht auf Rranfreich nimme, in fo fern es fic biefelben an Dute machen tonnte: moben ihm aber bie Beranberungen, melde fich auch in Unfebung biefer ganber und Bolfer, feit ber Berfertigung bes Buchs, jugetragen baben, als, Daf Die Georgier fich unter Ruglande Oberberrichafe und Odut begeben haben, viel Ochwierigfeiten mas den. Das Buch ift gwen Miphabete groben Druds fart, und nicht ein foldes, meldes jur Bertreibung langer Beile, und jum finnlichen Bergnugen gelefen merben fann; es ift auch, wie ich fcon ein paar mal bemertet babe, vieles in bemfelben, bas jest nicht mebr naffet und fatt finbet, und ber frangofifden Dation bat mionberbeit burd baffelbige gebienet merben follen: ich icabe es aber bod, well ich Bemerfungen und Madrichten barinn gefunden babe, bie mir zu meinen geographifchen und hiftorifden Arbeiten nablich und angenehm find. Es lagt fic auch mobl für Die Deutschen brauchbar machen, und ber Dert Berleger biefer Bochentlichen Dachrichten ift bemile bet, es baju überfeben und einrichten . ju laffen. Berlin.

Sen Maurer: Ueber die Malercy der Alten, Erschafts von B. Rade, verfastevon A. Riem, Pr. zu Berlin. 1789 in groß Quart, 21 Bogen Schreibpapier, mit ihells eingebruckten, theils beugeftigten radicten Wiguetten. Ein merfwirdiges Buch swood in Ansehung des Jushalte, als feines Betfasters, und seiner Form, Erf.

von bem Inhalt. Der verftorbene Profeffer Calaus hat herrn Director Robe feine Meynung erofnet, wie Die Alten gemalet batten, er bat auch bavor etwas fchriftliches hinterlaffen, es ift aber ju meitfchmetfia und verworren abgefaffet. Es lauft barauf binaus, Daß bie Miten fich ben ihrer Daleren einer linearifchem Behandlungsart bedienet Latten. Diefes balten Die Berren Robe und Riem file mabr, und ber lebte bat ben Bemeis in biefer Schrift ju fuhren gefucht. Den Urfprung und Unfang ber Runft, fucht ber Serr Berfaffer nicht mit Caplus und BBintelmann bey ben Egyptern; fonbeen mit Dignot ben ben Indiern; er halt es auch fur unleugbar, baß Die übertriebene Bergierung ber Runftwerfe , welche eine große und mannigfaltige Bufammenfegung leiben, ben ben Egnptern fowehl ale Indiern, und überhaupt, pon dem mafigen und einfachen Schmud, ober , baß ber tleinliche , ( biefes Bort gebrauchet er,) überlabene Stil, vor bem einfachen und bod boben, bergebe. an welchem lebten Die egyptifchen Runftwerte nicht fo gang Unfprache hatten. ( . 5.) Es ift wohl ane ficherften, über biefe Darerten lieber nach Art. ber neuen Madennie fo ju bifputiren, baf man bie Grunde fur und mider biefe Mennungen anfubre, als eine Enefcheibung berfelben mage, jumal ba man bem ber letten mit unferer Beitrechnung ins Gebeange tom= met, und genothiget wird, mit unferm Berfaffer angemehnen, baß bas menschliche Gefchlecht alten fen, als unfere Beltrechnung es angiebt. (C. 7.) Ber Dr. Dilem bestreitet ben Grafen Caplus, bem bie egyptifchen Runftmerte fur alter ale bie inblichen balt, febret es um, und glaubet mit Goimart, baf bie Erbauung und Bergierung ber Pagoben ju Salfette und Mure, menigftens taufend Sahre ers forbert habe. Er ertiart es auch für einen 3te thum, bag Wintelmann die Dilbhauerfunft fur diter, als die Beidnung balt, und faget, theits bag eine Rind eben fo gut im Stande fro, auf eine Glache foleche

au geichnen, ale folecht ju formen, theile bag bie Rung au zeichnen, weil fie anfanglich bloß in bem aufers ften Umriffe ber Gegenftanbe beftanben babe, leiche ger gemefen fen, als die Runft, torperlich nachzubilben. (Plintus faget nicht, baß ber Umriß bes Schattens, Der Unfang ber Runft ju geichnen überhaupt, fone bern ber Malertunft gemefen fen.) Es fep auch unmöglich , ohne Zeichnung , fie moge nun auf einer Rlache vor Angen liegen, oder in Des Arbeiters Bors ftellung fenn, ein plaftifches Wert ju machen. ( 2Bas ber Derr Berfaffer bieruber ichreibet, ift febr lefenswurdig,) und er glaubet nicht ju irren, menn et behauptet, bag bie linearifche Beichnung ber Umriffe alter ale ble Plaftit fen, (G. 15.) und bag Plinius fic irre, wenn er bie Bilbhauerfunft fur alter, als bie Dateren balt. (Bobl zu merten, Plinius bale jene bey ben Griechen fur alter, als Diefe.) Es ift alfo bas neue, welches herr Dr. R. in bem erften Abichnitte feines Buches vortraget, biefes: Die Zeichenfunft fen fo wie leichter, alfo auch alter ale alle andere mit ihr vermandte Runfte. Man mus wiffen , bag er fich eine Aneartiche Beichnung mit bem Griffel, Alter ale eine mit bem Dine fel, bentet; man faffet auch fcon am Enbe bes erften Abidmitte ble Soffnung, bas Ceftrum ober Viriculum bes Plinius burch ibn fennen gu' lernen. Im paditen Stud merbe ich mit Diefer Ungeige fortfabren.

Samburg und Affona.
Im Selbstberlag: der Verfassers: Friederich
des Imperen vollendere, und Friederich Wilhelms
des Imperen vollendere, und Friederich Wilhelms
des Imperen festen Leifer der Annalen fürs
Jahr 1786, von Cranz, Kön. Preuß, Ariegesrant,
In Octav 5 Bogen. DerherrBefasser gied Annalen
heraus, in welchen er neuend merfwirdige Begebenhelten und Vorfaber gibt ern and Vorfaber, ber foreber ernsthäfter als
fonst, und doch lebhase, war nicht so ein dutsch als er

Bonnte und follte, aber meniger anfloßig , ale ebebeffen. auch feinem Ropf anftanbiger, und für die Dadhweit erhali Er tief bie Unnalen fur bas 1786fte tungsmarbiger. Jahr eine Weile ruben, ais aber bie große Begebenbit ber preuftifchen Regierungsveranberung erfolgete, melde the Mufmertiamtere ber Doller auf fic soa : erarif er bie Reber su ibrer Kortfebung; und fo entftund bie gegens martige fehr mobt gerathene Odrift, melde amar ein Stud ber ermabnten Unnalen ift, aber auch von ben Dicht Subfcribenten auf blefelben, unter einem befonbern Eitel gefauft merben fann. 2Bo ich nicht irre, fo ift biefe Schrift bie erite, ber er feinen Damen porfebet, und fie bringer benfeiben Ehre. Denn ob fie gleich nichts unbes fanntes enthalt, fo ift boch bie Babl ber Materien, und ber Bortrag berielben rubmmurbig. Rur mich und ans Dere Leute aus ber erften Salfte unfere Jahrhunderte, in " meicher ber Berr Rr. Rath felbft fcon geboren ift, marees angenehm, wenn er die ben Bufammenbang unterbrechens Den und im Befen ftorenben Querftrichiein megließe. Pann nicht unteriaffen, ben einer Debenftelle (6.169. 170) eine Einmerfung ju machen. Der Bert Berfaffer verlanger in berfeiben Achjung fur eine jebe Mutterfchafe ohne Unterfchied, weil er glaubet, baß ffe bas befte Dit. tel jur Berbutung des Rindermordes fep, in Unfebung defs fen er erinnert, nicht bioß auf benjenigen gu feben, ber an et. nem vollftanbigen Rinde, fondern auch auf ben, ber noch banfiger an bem Reim beffelben begangen wirb. 3ch ubers laffe ber eignen Ermagung bes Drn. B. ob nicht fein Bors fdiag, Rude und Chrbarfeit, Ordnung und Gefundbeit, thoran bod bem gemeinen Befen unbefdreiblich viel geles gen ift, gar febr fforen und vernichten, und bingegen bemfels ben unfaglich grofe Paff, Unluft, und Bermirrung angieben, noch andere Arren bes Unterganges ber meiften burch jebe Mutter und Baterichaft erlangten Rinder, jur unausbliebe lichen Rolae baben murbe? Bare er ein regelmäßiger-Dausvater, und batte ein balbes Dubend Tochter, fo mutbeihm gemiß nicht jebe willfürliche Mutterfchaft bete felben lieb und angenehm fepn.

# Anton Friedrich Baschlings 412 Bichentliche Rachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historie fen Buchern und Sachen.

> Des funfgehnten Jahrgangs Sech Stes Stud. Um achten Januar 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

In der Reicheftadt Liurnberg

find 1784 1785 1786 1) neue Chen entstanden 306 340 348

2) getaufet 987 945 94 3) gestorben 1066 1107 119

1199 Der gebornen Rnaben find in ben 3 Jahren 1453. und ber Dagblein 1420 gemefen. Alle geborne mas then 2873 aus, und unter biefen find 178 unebeliche gemefen, alfo bas i bte Rind ein unebeliches. In bem erften biefer 3 Jahre, gab es nur 20, in bem gwepten aber 90, und in bem britten 68 unebeliche, alfo mar in bem gwepten Sabr faft bas ibte ein unebeliches Rind. Alle geftorbene, betragen 3372, und ihrer find 400 mehr ale ber gebornen. In bem lebten Sabr, baben bie Doden viel Rinder getobtet. Bobrber Borftabt, ift in biefen Bergeichniffen nicht mit begriffen; wenn man fle mit nabme, fo tamen in bem gwepten Sabr noch bingu 49 neue Chepaare, 100 getaufte, und 105 geborne. Bergleichet man biefe Bers Beidniffe mit benjenigen, welche Berr Micolai in feiner Reifebeidreibung Eh. 1. 6. 106 ber Beplagen bat, fo ertennet man, daß feit ein paar Jahren bie Ehn besttächtich gugenommen haben, alfo auch bie Getrauten und Sterbefalle gabtreicher geworben find; an ber ftark aberwiegenben Menge ber geftorbenen aber mögen wohl Frembe bier nicht geborne Schulb feyn.

#### Berlin.

Ueber die Malerey der Alten. Ben Maurer: von Riem. In bem grepten Abichnitt, unterfucht ber Berr Berfaffer, ben meldem Boit ber Urfprung ber Runft ju fuchen fep? Er enticheibet fur bie 3ns Dier , und nicht fur die Egypter. Der Anfang biefes Abfchnitte, fann ben Kenner ber Befchichte bange mas chen, weil bem Rabelbans Philoftratus viel Unfebn bepe geleget wird, es tommet auch überbanpt viel uns biftorliches, ungegranderes, und unnorbiges in bemielben por, und es folget gar nicht, bag wenn auch bie Ine bier bas altefte Bolt maren , fie auch ble erften Erfins ber ber geichnenben ichenen Runfte fenn mutten; allein ber Bert Berf. fiebet es felbft ein, und berufet fich alfo auf Die Heberbleibiel alter Bau- und Bilohauer-Runft, welche fich in Indien finden: und blefe find afferbings febr achtungemurbig. aber leiber obne Beitrechnung. In bem britten Abidnut, redet er von der Beichens funft in ber Bilberichrift ben ben Dericanern und ane bern alten Bottern, jum Beweis ihres Alterthums, mit Einmifdung einiger Debenfachen und Unrichtigfeis ten : und nun fommet er im 4ten Abiconitt erft auf die Ranfte ber Cappter, in Anfebung melder boch bie Des ricaner, und andere americantiche Boiter febr nen nnb jung fint. Doch es lagt fich badurch entidulbigen. bafi ber Berr Berfaffer bat bemeifen mollen, ble Bels denfunft babe anfanglich bie Stelle ber Buchftabenfdrift vertreten. Es ift in Diefem Abichnitt viel mabe res und gelehrtes, nur batte ber Tabet bes Weichmackes ber Cappter an bem Coieffalifden, megbleiben fonnen, weil Die Griechen, felbit jur Belt ihrer vollfommenften

und iconften Runft, ibn auch gehabt baben. Dans und Bilbhaner: Runft ber Cappter, laft ber Bers faffer nicht Berechtigfeit genug miberfahren. ber Runft in Den diteften Beiten unter ben Setruriern und Griechen, bantelt ber funfte Abichnitt, in welchem ber Berr Berfaffer auch eigene Gebanten außert. Mun tommet er erft auf die Bauptfache, und rebet im often Abiduitt von der linearischen Malerey. Griechen brucken burch bas QBort yenper fomobl bas Seichnen ober Malen, als bas Schreiben aus, well geichnen und idreiben einerlen mar. ober, weil man Geftalten eben fo mie Buchftaben geichtete, auch in und mit einerlen Materialien fdrieb und malete. Die erfte Mrt ber linearifden Daleren, bestand in bem biofen Umrif bes Schattens; bie gwepte, in Monochromen, (nicht Monodrommen,) ober in Gemalben in einerlen (einfachen) Ratben. Zpollodorus erfand bas Dalen mit bem Dinfel, und es murbe burch feinen Oduler Beuris febr verbeffert und berühmt gemacht, beffen Beitgenoß Parrhafius aber ftellete eine genauere Unternichung ber . Imearifden Maleren, ober mie bie Linien richtig anges leget werden maften, an. (Examinavit fubtilius Das ift Die neue Erfidrung bes Plinins, melde Berr Dr. Riem gugleich febr mabricheinlich machet. Durch biefelbe fefet er auch bie Stelle Des Plinius in ein neuce und großeres Licht, in welcher berfels blac ergablet, daß ber Maler Panfias, burch die Bieders herftellung eines Gemaides bes Dolpquotus, teine Chre eingeleget babe, benn faget Serr R. biefer batte es lineariich angeleget, jener aber bemalete es mit bem Pinfet. Merfmurbig ift, bog Gerr R. Die Berfutants fchen Gemaite fur linearifche, und nicht fur Werte eines fluchtigen Dinfele erflaret. (G. 89). Er beurtheilet (G. 90. f.) dasjenige, mas Bintelmann von denfelben gefdrieben bat, und griget ben biefer Gelegenheit ben Berth ber Imegrifden Gemalbe. Bie bie Alten gemalet haben ? maget er fo wenig ale Dere Robe, gu beftimmen, fonbern bepbe legen nur (6. 99. f.) bie Gebanten vor Augen, weiche Caiau bavon gehabt bat. Diefer glaubte, fie batten fo genanntes punifches ober eleobortiches Mache (pon meldem er 4 Arten erfand, ) auf Tafein gezogen, und mit Griffeln entweber von Buchebaumhola, ober von Detall, ober von egyptifchen Robr, in baffelbige gefdrieben ober gezelchnet. Wenn Die Unearifche Unlage gemacht, ober ber Umrif ber Beftalt mit bem Griffel gezogen mar, fo murbe bie Its neartiche Beidnung mit einem fcharfen metallenen Briffel übergearbeitet, man brachte auch mobi bie ftarte ften Dride im Schatten vermittelft eines Dinfels an. und übergog alebenn bie gange Beidnung entweber mit einer einzigen garbe, ober mit vier garben. Die Art ju verfahren, und bas baraus entfichenbe Gemalbe, wird theile burch einige eingebructe Bignetten, theile. burch einen bepgefügten Rupferftich erlautert, welcher lebte ein icones Grud ift. In bem achten Abichnitt. rebet er von ber Enfauftif; mas er aber bavois errelchet, wie es mir fcelnet, ben Begriff nicht, ben Plinlus burch die Musbride, ençauftica pictura, und picturam inurere, bezelchnet bat, fo. wie auch bie Sofnung nicht eintrifft, bas Bertzeug Ceftrum ober Viriculum, burd meldes die Einbrennung. ber Bemalbe gefdebe, burd ibn ertlaret ju finben. Der verftorbene Profeffor Tob. Daper ju Gottingen, urtheilete ebedeffen mundlich von bes Grafen von Caplus Erflarung ber Enfauftlichen Daleren, bog fie nicht getroffen fen : er felbit aber zeigte mir ein runbes Stud Bachs, welches 3 bis 4 Finger bide mar, etwa 4 bis 5 Boll im Durdineffer batte, und in welches er ein bab des Gemaide von einem Krauenzimmer bergeftalt bineingebracht hatte, bag es bas Bachs von oben bis. unten burdbrang, und baf ee fich in feber Scheibe, melde er mit einem bunnen Deffer bavon abfdnitt, fo rein, fcon und volltommen zeigte, als anfangilch gang oben. Benn er bas Stud Rachs über Rolen

beiß machte, fo fonnte er bas barin liegende Bemalbe auf Safeln von Sois, Metall und antern bauerhaften Das terien fo abbructen, bag alle Abbride einander volls tommen ahnlich maren, einer mit dem Dinfel ausges führten Daleren giichen, und noch lebhafter, feiner und bauerhafter in Anfebung ber garbe, ale die mit Delfarben verfertigte Gemalde maren, welches von ber Calanifden Wachemaleren nicht gilt. Durch Die vielen Berfuche mit ber Abichneibung und Abbrudung bes in Bachs eingebrannten Gemalbes, marb es balb verbraucht, und ber neue Erfinder farb, ohne ein neues Stuck gemacht, und ohne bie gebeime Runft jemanden entbecfet ju haben. Bulebt vergleicht herr R. noch die Bilohauer: und Maier:Runft ber Miten und ber Meuern, und giebt ben leften mit Recht ben Borgug. herr Jah. Undreas Riem, welcher vor einigen Jahren aus einem Canbprediger, reformirter Prediger ben bem biefigen großen Friedriche Sofpital und Maplenhaufe geworden ift, nennet fich unr einen Liebhas ber ber Runft, bat aber viel Einficht in Diefetbige, wie er benn auch felbit rabiret. Er perdantet in Aufes bung biefes ibm jur Ehre gereichenben Buchs, bem Beren Director Robe, daß er ibn geieitet bat, wenn er einen Rebitritt begieng. Eben berfeibige bat bie Beichnungen rabirt, weiche bem Buch gur nublichen Bierbe gereichen, und befto mehr geichabet ju merben verdienen, meil fie graftentheile uraite noch niche befannt gemachte Stude find, welche Bert Reclam nach Originalen gezeichnet bat. Der ges fammten rabirten Stude find 26, und wegen berfelben toftet bas Buch auf Schreibpapier 3 Rithir, 16 Gr. auf Ochmeiger : Papier I Thaier mehr. Anfang meiner Angeige biefes Buche Ot. 5. 0. 38. 3. 17 muß por anftatt von fteben.

Ben Beigel und Schröber: 17eueffe Reifebes Schreibungen, oder Jacob Cook's britte und

lente Reise in den Jahren 1776 bis 80. 2inderer Band, mit Aupfern. 1786 in groß Dciav. Man liefer and biefen Band ber wichtigen Reifebeidreibung in ber beutiden Oprache gerne, und vermiffet, ohne Bugiebung tes englandifchen Tertes, nichts. Es tommet mobl bin und wieber ein pherdeutides Port por, welches in ber bochbeutiden Sprache nicht gewöhnlich ift, (ale geeffen, anftatt gegeffen, ) es zeiget fich auch mobi ein Unsbrud, ber nicht der richtigfte und bequemfte ju fenn icheinet; überhaupt aber ift bie Ueberfebung verftanblich und fliegent. Die Rupferftiche find jablreich; gwar nicht fcon, ich boffe aber, bag bas, mas fie vorftellen, Den englandifchen Rupferftichen gemaß fep. liebers haupt ift mobl zu ermarten , baf bie Bud, und Rung: handlung, welche biefen beutschen Auszug veranftaltet bat, ibn niche behalten, fonbern viel Liebhaber baut finden merbe. Roftet

#### gelmstädt.

Die Berren Veithufen, Sente, Crell, Rluges und Bruns , insgefammt biefige orbentliche Lebrer, haben fich vereiniger . auf Bitte bes evangetifcher Predigere Beren Abolph Dagmann, melder 1772 nach Dord . Carolina geichickte morben, fur bie bafige beutiche Jugend einige Bucher ju fchreiben, nemlich einen Catedismus über Die Meligion , Rragen gu bem. felben, ein biblifches Sandbuch, eine Mngaht biblis fcher Ergablungen, nebft einer turgen Religionege» foldte, Die gemeinnübigften Bernunft = Renntniffe, ein Sandbud burgerlicher Rengenfie, und ein ges ographifches Sandbuch auf Diefelben bruden git taffen, um fie nach Dord : Carolina, theils jum Berfauf , theile ale Geichente ju fenten, in Denricha land aber Dranumerangen und Cubicrifienten ju famme len, und bas Gelb, welches nach Monig ber Raften abrig bleibet, ju Detfetoften fur einige in Dord, und

Sub-Carolina und in Georgien, hoch notifice Probager ober Missionarien, aufgubringen. Der Abe
Delthusen hat von dem verwilberten Zustande unsere
beutschen Browingen, eine besondere Nachtickt heraus
gegeben, die keiner ohne Thelinechnung iefen kann,
und rebietet sich zu berigiben Rusen seine 3 Dicher und
Schriften, bei Predigten und Homlien, Sophienruche
und der Amethyse, das erste für z Thaiter, die
zwertalleri.

#### Berlin.

Der gewöhnliche Preis ber 38 Banbe ber Rra. niblichen Deconomifd = Technologifchen Entgetepable, tit bundert und eilf Thaler, ber Berleger Berr Douli aber will fie ben Liebhabern noch fur ben Dranumerationes Dreis vonfri Thalern 20 Grofden überlaffen, und bie jum zwepten mabi gebruckten 16 erften Banbe , fann man auch noch far ben Boriduf : Dreis von 26 Thalern 22 Grofden ben ihm haben. Diefes gile auch von bem burch herrn Sauptmann von Odis verfertigten Musjug aus bem großen Bert, von mels dem 2 Banbe beraus find, und fur geleifteten und noch Ju teiftenben Borfchuß, jeder nur i Thaler 4 Grofchen Alle biefe Dreife, find in Unfebung ber toftet. Ctarte berBanbe, und ber Menge ber Rupfer, febr maßig. Der Berleger ift aber ju benfelben geneigt gemacht worden, weil ber Buchbruder Sofenb Georg Trafter in Brunn, einen tabel . und ftrafs mirbigen Machbruck bes großen Wertes angefuns biget, auch ben Unfang beffelben ichon geliefert bat. in meldem fo gar gefährliche Drudfebler portommen. Dan bat alfo Grund, einen jeben por biefem Dachbruck ju marnen, und ibm ber achten Musgabe au empfehlen.

In ber acabemifden Budhanblung: Dalmblate ter, erlefene morgenlandifche Ergablungen fire Die Jugend. 1786 in Octav. Berr Generalfupere intendent Berber bat Recht, wenn er in feiner Borrete faget, bag unter ben moralifchen Begebenhelten, fie mogen mabr, obet ereichtet febn, die morgenlaudi= fche Erzählung einen vorzüglich iconen Dlas eina nehme, benn bie Empfindung junger Leute beftatiget es. Ber Diefe Ergablingen gefammlet und beutich eingeflets bet bat, lagt er une nicht erfahren; es ift auch nicht ares gezeiger morden, aus welchen Buchern fie genommen find. Dan muß nur auf ihren innern Berth feben, und bies fer ift in der That betrachtlich. Roftet 16 Grofden.

Mandeburg.

Ben bem Berfaffer: Matthaus und Deit Contad Schwarz, nach ihren mertwurdigften Lebensum= franden, und vielfaltig abwechselnden Kleidera trachten, aus zwey im herzoglich braunschweigis fchen Bunft- und Maturglien-Cabinet befindlichen Originalien, ausführlich beschrieben, und mit Ans merfungen erlautert, von Elias Cafpar Reichard, des Magdeburgifchen Gymnafiums Profeffor und Rector emeritus. Ein Beytrag gur Befchichte det Aleider-Moden, gur Beforderung der Menfchene Funde, und gur Benninif der deutschen Spras de Des toten Jahrhunders. 1786 in Octav. Die Beichlichte der Rleidermoden, ift bep uns Euros paern mit ble Gefchichte unfers Gefdmactes, Berftanbes und politifchen Buftandes; und giebt alfo nicht fomohl gum lachen, als vielmehr guin ernftlichen Dachdenfen Anlag. Dan ift bem Berrn Drofeffor fur diefes Bud Dant, und augleich Ubnahme beffeiben foulbig.

### Anton Friedrich Büschings 49 Wöchentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, flatiftischen und historischen Buchern und Sachen.

> Des funfgehnten Jahrgangs Siebentes Stuck. Um ambiften Februar. 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Ofon der Angahl der Stadte im ruffifchen Reich. D hat man bieber weiter nichte juberlaffiges gewußt. als diefes, bag fie in Anfebung der Große bes Reichs febr geringe fen, und bag bie meiften ein borfmagiges Unfebr batten. Der Staatsrath Miller, als er noch Profeffor Der Afademie ber Biffenichaften ju G. Petersburg mar. theilte mir ein Bergeichnif ber Statthaltericaften. Drovingen , Diftricte, Stabte, Feftungen und anderer merfwurdigen Derter bes ruffifchen Reichs nach Gots tingen mit, welches er bernach 1757 in feiner ruffifchen Monatefdrift,u. 1758 mit einigen ihm mitgetheilten Bete befferungen in des zwepten Bandes ber Sammlung ruffis fcher Gefdichte, viertem Stud, beutich abbruden ließ. Er hielt es noch nicht fur feblerfren, und bie folgenbe Beit bat gelehret, bag er manche Globobe (Blecken) fur eine Ctabt angegeben, auch noch andere Fehler begangen babe. Unter ber Regierung ber Raiferin Catharina ber gwepten, unter welcher des ruffichen Reichs Berfaffung gang vers andert worden ift, infonderheit feit 1775, da die Berords nung von der Bermaltung der Statthalterichaften ere Milenen, bat man eine genquere Renntnif von den Stadten betommen, beren Anjahl jugleich fart vermehret worben, weil fie ein paar bunbert Derfer und fleden ju Ctabe

ten erhoben bat. In bem G. Petereburgichen Cas lender auf bas Jahr 1785, ftebet ein Beigelchniß Der Stabte Des Reichs, in alphabetifder Ordnung, welches jugleich anzeiget, in welcher neuen Statthalterichaft etrie jebe lieget, wie weit fie von ben beuben Sauptftabten G. Petersburg und Doscau, und von der Ctatthalterichaft 65 Stadt, entfernet ift, und ber leberfdrift biefer Zafel, fired Die Borte bengefüget : fo viel man bisher bat fammlets Dach bemielben febet ein anderes Bergeich = nig, welches blog bie neu errichteten Stabte in jeder Statthaltericaft nennet. Das erfte Berkeichmig, ent= balt (nach meiner Bufammengablung,) 484 Stabte, bas amente, 193, biefe find aber unter jenen fcon mit bes In bem abuliden Calender filr bas 1787fte Jahr, find bepde Bergeichniffe gabireicher, benn bas erfte nennet nach meiner 3ablung, 563, und bas anbere, 223 Orabte, welche lebten abermals in der erften Onmme mit QBenn nun bie Babl 563 richtig ift, fo bat portommen. bie Ralferin benin Amritt Ihrer Regierung nur 340 Stabte gefunden, und mahrend berfeiben 223 errichten laffen. Db nun gleich diefe noch lange nicht fo fine, wie fie fenn follen, fo ift bod biefe Ungahl mahrend einer eingie gen Regierung geftifteten neuen Stabte, etwas bochft mertevirdiges. Benn man aber bie gegige Ungabl ber Stabte bes ruffifden Reiche entweber mit beffelben ungehenern Große, oder mit ber Summe ber Statte in anbern weir fleineren Staaten, bergleichet, fo ers fdrictet man nicht wenig. Denn bag bas größte Reich auf bein Erdboden, bis jest nicht mehr Stabte bat , und bağ , (um borb einige Bergleichung anguftellen ,) bie itt Unfelning ber Große bes ruffifden Reichs, febr fleine Staaten und Lander bes Ronigs von Dreufen, eben fo viel Orabte als baffelbige, (565, alfo noch 2 mehr,) har ben, ift erwas gang unerwartetes. Es tonnte jemanb gufabren, und barous follegen, bag es wegen ber gerins gen Angabl cer Stabre, und alfo and megen ber gerine gen Summe ber Batger, um bie Bemerbe, melde man in andern Laudern flabtifche und bargerliche Ges

werde-nennet, im ruffiscen Reich bieher ichiecht auss geschen habe: er wilrde es aber nicht treffen, sondern wind keiner Sertwunderung unter den Bauern und Unsfregen nicht habenweiter und Kauffeite, als in andern Adneren unter den Birgeren sinden. Unterdeffis ift unteugdar, daß, es des Keiches Zussachung von 1878 inallen alten wid neuen Schören in Ausstbung dem wiet, und übern Joseft erreichet.

In ber Schneiberiden Buchbandlung: Muffane perfchiedenen. Inhalts, von Friederich Urnold Blodenbring. Erfter und zwepter Band. 1787 in Octav. Der Berr Web. Rangl. Cecr. R. bat feit uns gefahr 18 Jahren verichiedenen Monates und Bochens Schriften feine Auffabe überlaffen, Die er über febr verfcbiebene Daterien verfertiget batte. Er erfubr, baß fie jemand in eine Sammlung bringen , und ohne ibn ausugieben, beraus geben wolle. Das mifflet ibm, weil er nicht alles ber Erhaltung und Sammlung murbig bielt. Er fuchte felbft bie- beften aus, bearbeitete fie aufs neue, that einige ungebructte bingu, und überfleß bie Sammlung ihrem jehigen Berleger, ber fie von ihm veriangte: Es wird alfo mandrem Lefer biefer und jes ner Artifel icon befannt fenn, ar wird ibn aber bier gern wieder lefen, wie ich icon feit ben wenigen Tagen Des Befibes ber Sammlung, ans Erfahrung, weiß. Berftand und Bit, Lehre und Spote . Ernft und Scherg, unmittelbare und mittelbare Befferung, wechs fein hier, in einer beutlichen und naturlich fconen Schreibart, fo mit einander ab, bag. beute Gefchlechter ibre nitliche und angenehme Unterhaltung finben. Der enfre Baud , fangt mit Refultaten und Bemerfuns gen aus ben Beburte : und Sterbe Eiften ber durs braunichmeig : inneburgifchen Canbe überhaupt, und ber Stadt Sannover inebefondere, an. Man bat in biefen Ranben 1754 angefangen ju verorbnen, bag alle Ber wichniffe ber gebornen , getrauten und geftorbenen ven

1727 an, eingeschicket werben follten, es ift auch gei icheben, aber bie Bergeichniffe finb erft vom Jahr 1778 an gang regelmäßig, genau und vollftanbig gemorben. Der Berr Berfaffer machet bie mabre und wichtige Unmertung, bag es beffer fen, bergleichen Liften gar nicht, als fie nicht in der menfchmöglichften Genania= feit ju baben, und bie Erfahrung lebret, baf bie lebte ungemein viel Aufmertfamteit und Genauigfeit erforbere. Dan erfiebet aus G. 6. baf die durbraunfdmeigifcher burch bes Beren B. Sande geben, er batte alfo jume biftorifd:politifchen Bebrauch, bie gangen Tabellen, mes niaftene bie Saupt-Summen berfelben, mittheilen fonnen; bås hat er aber nicht gethan, fondern fich auf ben phitosophifchen 3mect, auf Die Rolgerungen ane benfets ben, eingefdranft. (G. 15.) Die Bergeichniffe, auf welche er biefelben grindet, find von ben acht Sabren 1778 bis 1785, welche burch einander gerechnet, ale gewohnliche Jahre in Aufchung ber gefammten Churlande augenommen merden tonnen , alfo and bie richo eigften und zuverlaffigften Rolgerungen geben, welchen er Bemerfungen und Bergleichungen mir anbern gans bern, bengefüget bat. Es ift ber Dube werth, fie mit Dadbenfen zu lefen. Das gilt auch von bem gwepten Abidunt, in welchem ber Berfaffer mabricheinitch macht, baf bie Regein ber Ordnung ber Greeblichfeit, fcon ben aiten Momern befannt gemefen, und bagu bienet ibm pornemtich bas 68fte Gefet ber Danbeften , in meldem Ulptanus die mahricheinliche Dauer bes menfchtichen Ler bens ben einem gemiffen gegebenen Miter, feftießet. Dies fe Deftimmung tommet febr mit berjenigen überein, mels che Omart von London gellefert bat.

Der gweyte Band, fangt mit einem Areitel über bie Richforcife in ber Stadt Hannover, und einer Geschichte bergien bis zu Ende des 1780ften Jahres, an. Es ift nur Schate, daß die Policey Corn far die Geschichte nicht zuwerlässig genug find, benn felten fann der Kaufer cas Bielich für die in benselben angesetzen Preise wirflich obrammen, weit die Rieifcer beleiden

nicht eefennen wollen, und weil fich die vornehmften Saufer nicht vereinigen und affammen thinn, um durch Semeinschaftliche Angabe ber der Bollere, die Kleicher gur gehorfamen Befolgung der vorgeschriebenen Tapen au zwingen. Die in Holland und Genf gemachten Wemertungen, muß man janichtüberschlagen. Ueber Des Herrn von Bohm Borschläge, welche bie bürgerliche Wertbefferung der Juben betreffen, machet der Verfasster vor Bebei der guben betreffen, machet der Verfasster erhobiliche Ammertungen.

21mfterbam.

Ben Brunn: Bijbel der Natuur, ontworpen door - Scheuchzer en Donat, mitbygevoegde Aanmerkingen - door Busching en Laur. Meyer, - derde Deels eerste Stuk 1786 in gr. Octav. Eben berfelbige Bleiß, ben herr Prediger Mener an bie Ueberfegung ber Borigen Theile, und an eigene und neue Anmerfungen ju benfelben gemendet bat, und eben ber gefchicte Bea brauch, bener von Buchern beuticher Gelehrten, jur auss führlicheren Unterfuchung ber vorfommenden Daterten. gemacht bat, zeiget fich auch in biefem Banbe, und ber beutiche Tert wird nun noch ju einem Bande ben Stof geben. Dan hat bieber ichen feben tonnen, bag Serr Meper im Stande fen, auf Donatichen Ruf Das Mert fortgufeben, boch ift ju munichen, daß er beffelben Beite lauftigfelt (bie fich in feinen Sanbichriften noch niebe. als in ben von mir benbehaltenen Stellen, geinet.) permeiben moge, bamit bas Wert fich nicht ju febr in Die Lange giebe, und ju ftart anwachje. Es ift nie ju vers geffen, baß Scheuchzers 3med bloß biefer mar, Die in Der Bibel vorfommenden nathrlichen Gachen, burd turge Abhandlungen, Anmerfungen und Anpferftiche, au erfauteru. Das bloß theologifche verfchiebener Urt. gehort gu ben fremden Materien, welche in biefem Bert nicht vorfommen muffen.

Leipzig. In der wengandichen Buchhandlung: Deutsches 17fuseum, ersten und zweyten Stück. 1787. In dem ersten Stück stehen Schosserfiche Rriefe an Heren Da 2

Rath Lendfenring, über Beren Lavater, melde laut. ber vorlaufigen Ummertungen, bas taglich junehmenbe intolerante Gefcbrer gegen ben Luthoticismus, ber Der große Brief aus Mantug vom 21. Mug. 1783, welcher bie Statt, infonterheit in Unfebung ber baffaen Berfe ber bilbenben fconen Runfte, beidreibet, bat einen reiden und erheblichen Inhalt. Die fogenannte-Aphorismen gur allgemeinen Runde bergefammten Rale. ferlichen Stanten, nehmen, burch bie in benben Gruden befindliche Rortfebung, an Werth immer mehr au. Questige aus Briefen muß feiner ungeleien laffen, und bas: frambliche Boltetteb auf Die Schladge ben Dinben, bat: für die Deutschen iberaus viel Reib. Des Beren D. Poffe Anfiat über unftandesmaßige Chen unter bem. beut chen boben Abet, it lefensmerth. Reine Che fann unitandesmaniger fepu, ale bicfenige, welche ber ruffiche. Raifer Berer ber erfte mit ber Catharing errichtete, fie bataber febr michtige Rolgen fur ibn, bas Reich . und ben gangen Erbboben gehabt, Die bis auf ben beutigen Zag. fortbanern, uud noch febr lange fortbauern merben. Ronnten und moaten toch alle Streit-Materien aus bies. fer nubliden monatlichen Odrift megbleiben !! Berlin.

Ben Maurer : Wochentliche Unterhaltungen

über Die Erde und ihrer Bewohner. Von Bollner Cechiter Band; oder dritten Jahra und Lange. genges drittes und viertes Stud! Die Daterlebon ben Sinnen, wird auf eine ausführlich und grundlich. belebrende Beife fortgefett, und es tommen baben Unter=. fudungen por, Die utche gemein find, und Unmerfangen: bie nicht affe Tage gemachet werben. Zuch von bem Ge= badenif, und von ber Einbildungefraft, wird grundlichund practifc gebanbelt, und in Imfebung des erften moby bemerfer und bargethan, bag es vom Berftanb und Billen. unterftubet werben toune und muffe, wenn es trou fent foll, und in Anfebung ber imreten mirb alles, mas baraus eneftebet, und bavon abbangt, fo erflaret, bag fein aufe mertfamer Lefer bas Buch obne Bergnugen über die bas

durch erlante beutiche Ettentnith, und Befrequng von manchem Borurtheil, weglegen wird. Die beyallen abgehandeiten Materten eingemische Dergiele, und eine Erahlungen wirftlich gefühehener Dinge, vermehren den Breip und bie Midlichteit des philosphischen Bortrages, auf einebeträchtliche Weife. Die eingeschaftete erichalstige Abhandlung von ben Thelesfopen, wird in diefem Lande befähöffen.

Noch ben demfelben? Ephemeriden der Litteras tur und des Cheatres. Vierter Band. 1736. Der gräßte Beildes Juhals betrifft oas Eheater; es find auch ein paar gute historische Stackeindemselben, nemlich S. 84 f. 105 f. von der Burg Briedberg, und S. 353 f. Dern Agoellumesters Reichard Beigerleiung einer Reise von Frankfurt am Wann bis Schaffhausen, geschehen im Sommer 1786, welche allerten nühlliches und angenehems ernställt.

Berrachtungen und Entdedungen que der 17as turfunde von der Befellichaft naturforschender Greunde gu Berlin. Erften Bandes erftes, zweya tes und drittes Stud. 1786. in groß Octav. fige berühmte Bejellichaft ber Daturforider, bat mit bem Berleaer auch ben Titel threr Ochriften fur Diejenigen, welche die feche erften Bande berfeiben nicht haben, vera anbert, giebt fie auch nun nicht mehr jabrlich, fonbern piere telianria beraus. Die Abbandlungen und Auffabe. welche bie eigentliche Daturgeichichte betreffen, bezeugen auch in biefen Studen fleifige Dachforidung und Beob. achtung, und grundliche Unterfuchung ; ich bleibe aber bep Denjenigen fteben, Die in Die Erbbeichreibung einfchlagen. und an Diefen geboret, gleich im Anfang bes erften Stucks, bie mineralogiiche Befchreibung bes Beftermalbes, infons berbeit ber beuden Soigtolen-Bergmerte gu Grodhaufen und Soen, welche Berr Berg , Gecretair Joh. Phil. Beder geliefert, und mit einer Charte begleitet bat. welche bie Befchreibungen beutlicher machet. Theil des Beftermalbes, ben man in ben bem Saufe Oras nien jugeborigen Daffaulfden ganben, ben boben Wie

ferwald nemet, geharen die RirdfpielEmmeridenfigien. Marienberg und Denfird. Das erfte lieget um bie Ditte gwifden Serborn und Sadenburg, Die benber anbern etwas meiter gegen Morben. Deren Bechers mineralogiiche Unterfuchungen betreffen gwar biefe 2 Rirchfpiele vorzäglich, fie berühren aber and bie angrans senden Rirchiviele Liebenicheit, Renneroth und Drieborf. und bie gefammten Rirchipiele liegen bober als die übrigen naffaulfchen gande, infonderheit bas Rirchborf Meutird. boch ift der Salaburger Ropf der bochfte Dunft bes Beitere Meutirch mag 1952, ber Galgburger Ropf aber 2006 Ruß hober, ale bas mittlanbifche Deer, liegen. Berr B. giebt die außere Lage und Richtung Des Befter, malbes, und feinen Bufammenbang mit aubern Gebirgen an, befdreibet des unteriredifden Dolges, welches gefuns ben wird, Beichaffenheit und Gewinnungsart, auch bie Dugbarfeit beffelben und feiner Afche in ber Landwirths fchaft, und fuchet enblich bie Entftebung bes Solitoblens Ribbes, und die Daturgefdichte bes Beftermalbes, ju ers foriden. In dem zwepten Stud, hat unfer Berr Uffeffor Rlaproth bie Mineralien ber englanbifchen Graficaft Cornwallis mineralogifch und chemifch unterfuchet , und ber tonigl. Forftrath Seren von Burgeborf, ble in ben durmartlichen Balbern befindlichen einheimifden, und in einigen Wegenden angepflangten fremden Solgarten, bes fdrieben. Er balt dafür, bag bie durmartifden Balber, gegen bie übrigen landwirthichaftlichen Grundfticte, noch viel ju groß maren. Im britten Stud, ift bes grn. D. Deis au Leer Berfuch über Die Entitebung bes Gees Schlamme, ein mertmurbiges Stud.

Des Berrn Sofrathe und Canonicus von Desfeld, gwat fleine, aber fcone und genaue Charte von dem Auppiniden

Rreife, fann man ben ibm fur ; Gr. befommen.

per Nagifter Ceome ju Deffan, ift auf die Univerfitid, gu Giefen, jum ordentlichen Professor der Statiftit und Kameraiwissenichaft berufen, und esign nichts anders zu erwar ten, als daß er der fubbrenden Jugendonten feinen Unter richt seben nählich senn merbe.

# Anton Friedrich Buschings 57 Bochentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, flatistischen und historischen Buchern und Sachen.

> Des funfgehnten Jahrgangs Achtes Stud. Am neunzehnten Februar 1786.

Berlin, bey Saude und Spener.

Meue Reichsgraffchaft Sagnolles. er Dieberrheinifd mefiphalifche Rreis, bat bor Futs sem einen neuen Rreieftanb an ber Reichearafs Thaft Sagnolles befommen, welche ohnwett ber Stabt Darirnburg im frangofitchen Anthell an ber Graficaft Dennegau, smifden bemfelben und bes Rurftenthums ober Bietume guttich Proving gwifthen ber Sambre und Daas, fleget. Dan barf fic nicht munbern, baf fie in ben Erbbefdreibungen nicht vorfommet, benn fie ift ebebeffen nur eine geringe Derricaft gemefen, und ob fie gleich auf ben meiffen Charten vom Dennegau und Bartid. unter benDamen Saignock, (ein Stichfehler) Sagnoeuls Ie, Sagnoelle,u. Sagnol, vertommet, fo wird fie boch auf benfelben emtweber ju bem Dennegau, ober ju bem Bistum Pattid gezogen, auch nicht als ein befonberes gand abgebils bet, fondern ihr Damptort, von welchem fie ben Damen falsret, bat nur die Geftalt und bas Beiden eines Ochloffes. Die von Bourgoin ju Daris 1204 auf 3 Blattern berauss gegebene Charte von Dicaron - Sapnaut und Cams breffe, bat fie unter bem Damen Sagnolle , außerhalb bes Bennegau, febet fie aber in Die Grafichaft Damur. Blog Die berritoe Charte von ben oftreichifden Dieber-20 5

landen, welche ber Berr Graf von Rerrarts geliefert bat, seiger fie an ber Grenze vom Bennegau, ale ein befott? beres aber febr fleines Gebiet, unter bem Damen Comte de Faignole, in welcher meiter fein Ort tu feben ift, ale ein verfallenes Schioft, und unter bemielben ein Dorf und eine Capelle. Ihre Befchichte ift mir jeht nicht befannt, fle gebort aber bem Garften von Ligne, duf beffen Bitte fie Der Raifer 1770 ju einer Reichsgraffchaft erhoben bat. Dun ift fie auch , von bes nieberrheinifch mefiphalfchen Rreifes Standen , jum Mittftand angenommen, und ibr barüber unter bem arften October 1786 von bem Rreis . Directorium eine Ginperleibungs . Urfunde auss geftellet worben. Bum Rreis-Contingent, bat fie einen Dann zu Roff, ober auftatt beffelben, brep Dann gu Ruf. übernommen; ihr einfacher Gelbbeptrag ift jabrlich auf 12 rheinische Bulben, und ihr Rammergieler auf 13 Ribir. 77 Rreuber, gefetet worben.

Wien. Bep von Rurgbod: D. M. FRIDERICI II. S. in groß Quart. Der Rapferlich Ronigliche Sofrato und Mitalied ber Bucher-Cenfur, Berr Johann Mels dior von Birtenftoct, bat in diefem unfern verftorbes nen Rouig errichteten Denfinal gezeiget, bag er bie fela tene Runft und Gefdictlichfeit befiget, Die großen Thaten Deffelben 'in reiner, turger und fraftiger lateints ider Schreibart bortreffic ausjubruden, aber er hat bas burd nicht etwas fur die Weichichte guverlaffiges geliefert, fondern gerabe biejentgen Thaten bes Monarchen, welche ibm auf Den Erbboben ben groften und bauerhafteften Damen verfchaffet haben, vorfehlich verftellet, auch barte Schimpfmorter von ibm gebraucht, Die baburch nicht erträglich merben, baß fie lateinifch find, auch bas burd nicht wieber gut geinachet werben, baß er in ans Dern Orellen ben Ronig mit auserlefenen Borten preis fet. Das bat eines Berliner Profeffors ber lateint fchen Sprache batrtorifden Unwillen erreget, und er bat Diefen Stellen andere, in feinem Eremplar ber birtemtod,

fren Schrift, am Rande entgegen gefeht, von welchen ich einige Droben geben will. Berr von Birtenftod fcrets bet: Milizem tironem, (ich weiß nicht, wie er bie alten burch lange Baffen : Urbung und Rrieges : Erfahrung porzuglich geworbenen, Gelbaten bat tirones nennen tonnen, contra reginam a Gallo, Bojoaro, pressam, opporgune experiens his ultra fpem felix, mox adrogans, afper, primum vi, post consistis, arte, aftu, adiecit imperio duas tertias ambitus, ponderis, roboris u.f.m. ber Berr Profeffor bingegen, faget: militem veteri disciplina corroboratum, contra reginam a Gallo, Bojoaro, pressam, opportune experiens bis, sperata potitus victoria, quae armis ceperat, fuo retinuit jure. Bello et pace vindicans sua adjecit imperio &c. Dere von Birfenftod erbichtet, quartum movit, ludens effigiem nil experentem fibi, aliorum fedes avitas antiqua turantem imperii palladia, iacritans, confecit flatione trimeftri ingenio, blandimentis &c. ber Bert Prof. faget der Bahrheit gemaß: Quartum movit, non iactitans personatam continentiam, sed gerens animum finceriffimum, regem fe professus pectore libero, aperto, diorum fedes avitas, antiqua propugnaturum imperii palladia &c, Die hefliche Ctelle ben Berrit von Birtenftod, Confenescens, attonitus ingenti aemulo, spectrum confinxit clam, terriculum, monstrofam specien, mox evocatis Arminii manibus, in scenam producens, ab impendentis excidii praconibus patriam vacillantem orbem illapfurum clamitantibus per Germaniam omnem circumgestari iuslit, fulminator olim ac ferreus, ipfe trepidare fimufocios periculi adscivit vafer adulator antelignanus, conturbavit rumore, obstrinxit credulos immemores in partem fordoris commoda facturus fibi; bat ber Berr Profeffor fo verandert ; gemnlus par aemulo, non obtrectator, morte obita terror futurus, sicubi Teutonum libertas lacessatur vita potior, futuri non incariofusaevi, ab arce vexilluna ult ulit, vel ipfis manibas Arminii facrum, iucundum.

Fulminator olim ac ferreus, priusquam ferreae noceffitati fuccumberet, trepidare nolens fuos, pio focios foederi adscivit, quotquot jungi voluere, potuere, flexanima vi, non blanditiis indecoris. Non conturbavit rumore, fed excitavit ftentorea voce fecuros, nunc bene memores. Ben biefen Stellen laffe ichs beute bemenben, liefere aber vielleicht bas gange, nachbem es vorber von Unrichtigfeiten und Unmabrbet ten gereiniger morben.

Zůrich.

Bey Drell, Gefner, Biefilm und Compagnie Befchreibung ber Savopifchen Giogebürge, von Marc. Theodor Bourrit, Dobmfanger gu Genf, und Denfionair des Monias. Sortfenung der Denninifchen und Abdtifchen 2ligen, 1786 in Oct. Es ift febr ber Dube werth, ben Berfaffer in ber fichern und bequemen Stube auf feinen gefahrlichen Reifen gu beglete Man wird freulich oft erichreceu, aber auch balb. wieder durch ben prachtigften Unblick, und burch bie berrlichfte und iconfte Musficht, erquictet merben; und ben Liebhabern wird bin und wider, in einer raubere und fürchterlichen Gegent, unvermuthet ein Frauengini= mer, ale in einem geen lande, begegnen. herr Bourris hatte ben biefer neuen Reife im 178 sften Sabr, jum Sauptamed, ben Mont blanc ju erfteigen, melches bisher nicht thunlich gemefen mar. Gein hoher Ruden, raget auf Der einen Seite über Chamouni, und auf der andern über Zarentaife, empor; auf ber lesten bat man ibn vergeblich beftiegen, nun verfucte es bere B. auf der erften. Er unternahm es am 1 ten Cep= tember bem Anfeben nach jur Ungele, allein er mußte icon aus Erfahrung, bag ber Schnee auf bemfeiben im Commer ju weich fen, und bie gefährlichen Opale ten unficher bebede. Er felbft tonnte mit feinen Begleitern den Gipfel ber Belfen niche erreichen, aber feine benben Subrer und Wegmeifer erftiegen benfelben. Beld ein Anblict fur une, fagt er, melde feltfame berritche Scene, Diefe groen Denfchen gum Simmel

auffeigen, und von ber Erbe gang verfdwinden gu feben. (S. 239.) Dieje Begmeifer felbft erabblen: "Bon blefer großen Sobe, lagen alle Mipen, ihre . Solunde, unermefliche (unabfehliche) lanber, bie wir nicht untericheiben fonnten , ber Genferfee und "perfchiebene anbere, und alle Eisthaler, an unfern Safen. Bir hatten nicht nur feine Raite mehr , fons bern fo baid wir die Schnee Region erreichten . bes ... fanden wir une wie in einem Ofen ... Das lette ift nicht leicht ju begreifen, benn ber Schnee unter ibren Rufen mar bart. Es mar nur noch eine Eisinibe abrig, beren Sobe fie auf ungefahr 24 Rlafter ichabes ren , aber fie magten fich nicht auf biefelbige , meil bie Sonne ihnen ju gefdwind untergieng. Die Sobe. melde fie wirtlich erftiegen haben, wird auf 2346 Riafter gefcabet. herr B. befchilefet biefe Reifes befdreibung mit einer, rubrenben Unrebe an Die Lefer. um fle jur Mabetung Gottes ju ermuntern. Dan faffe fich von der Lefung bes Budis durch die bin und wieder portommenden fcmeigerifden Worter und Ausbrache. nicht abidreden, benn ungenchtet berfelben ift ber Sine halt fo mie wichtig, alfo and reifend. Berlin.

Den Maurer: Gifthistorie des Thier: Pflanzens und Mitmeral : Reiche, nebft den Gegengiften, und der medkeinischen Anwendung der Gifte, nach den neuesten Topicologen, von Johann Samuel Salle, Adn. Profesior des Corps des Cades. 1787 in gr. Octav. Der Pr. Jalle neues gang mende des Huches die voruehmsen Schrifteller von Biften, deren Nachrichten er in dieses Buch im Aussuge vorgetragen habe, und unter diesen ist Jere Sime im als klafticher Expicologe. Er hatte auch diesen mur allein untennen solen ben dem pat doch wirtlich desselben allgemeinen Geschichte der Gifte, mitthera forte schungen von dem Pflanzens und mineralischen Siften wolfde aussammen 1921 Octav Schuten fart fin. der

Diefen Ausgug von 296 Seiten gebracht. Er wird ohne Amelfel feine Liebhober finden, jumal unter bene fenigen, weichenbie fließende und lebhafte Chreibart bes Berrn Prof. Salle aus feinen andern Budern bei fannt ift.

Bey Sande und Spener; Berlinifche Monatse fdrift. Sebruar 1787. Des Beren Sofraths Meiners gu Gottingen gefammlete Dachrichten, von ber Behandlung bes meiblichen Beichlechts ben verichi benen Bolfern, ift nur ein Beptrag ju einer Befdichte von biefer Daterie, in Unfebung welcher er ets nen erheblichen philosophischen 3med bat. Er will nemlich zu einer andern Bett ausführlich bemeifen , baß Die entweber gute ober fchlechte Behandlung ber Beiber unter allen Dationen, bon je ber in bem genaueften, Berbaltnif entweber mit ber Starte ober Schmache ibe res Geiftes und Rorpers, und mit ber Bortreflichfeit ober Bermorfenbeit ihres Bemuths, geftanden babe, und bag baber unter ben ichlechteften Dationen, Die Beis, ber am meiften verachtet und am tiefften erniebriget. bingegen unter ben beften Mattonen, am meiften geebret worden. Er bat Recht, und wird fich burch biefe Mb= banblung bep bepben Geichlechtern beliebt machen. Die übrigen Abichnitte ober Artifel Diefes Studes, bes treffen inegefammt gang neue Borfalle, Begebenbeiten und Umftande, und find fo mie von verfchiedenem Inbalt. alfo auch von verichiedenem Gewicht und Reis, nach ber-Berfchiedenheit bes Gefdmactes ber Lefer Diefer Dos natsidrift.

Der deutsche Auschauer, herausgegeben von Freunden der Publigität. XII Seit. 1786. Der deutsche Saschaufte ist des Aufdeutsche Verläufe ber vierten Bandes, fehr aufmerssem auf das, was in Deutschand vorgegangen, und pugleich dertum glücklich gewesen, daß er manche gute Nachricht in die Hande bekommen, die er hernach fremmittig mitgethelte hat. Er hat

imar bardber großen Verdruff erlitten, vor welchem ich ibn burch meine Warnung bey ber Angelge bes erfen het beite in jeren Jahrgang blefer M. M. Seite 77 und 78 gu bewahren fuchte: allein er hat ibn, fo viel ich toeil, bibser mit Gebuld und Seandbaftigstet ertragen. In feine Stelle find nun einige andere Personen getre ten, welche biefe periobliche Schrift fortieben wollen, und allem Anfehn noch werden fie ihr ben Titel laffen, ben bas angegeigte tate heft bet, welches den vorfergebenden Gruden an Erheblichfeit und Reig bes Indalte nichte nach iber an Erheblichfeit und Rie bes Indalte nichte nach giebet, in welchem auch unterschiebenes von Kon, preuß. kanbern vorfommet.

Ropenbacen.

Ben Drofft: Weues Rielifches Magazin vor die Geschichte, Staatsflugheit und Staaten. funde, Erften Bandes Zweptes Stud. 1786. In Octab. Bahrer Begriff von ber in Raifers Rries berich bes amenten Urfunde bon 1214 enthaltenen beuen Brangbeftimmung fur bas beutiche und banifche Reich, vom Beren Geheimentath Carftens. Beym Buitfeld ftehet in ber Urfnnde, ber Raifer lege bem Reich Dannemart ju, omnes terras ultra Eidoram et Albim, es muß aber beißen, ultra Eldanam et Albim, bas ift, Die auf der Mordfeite ber Elde und Gibe beles gene Lander. Die Elbe ift ein von Often her mit ber Elbe fich vereinigender Fluß. Der Berr Berfaffer bes welfet und eriantert biefes mit feiner befannten Starte in ber banifchen und bolfteinifchen Gefdichte. Staates und Cabinets . Miniftere Beren Grafen von Bergberg Schrift vom 26. Janner 1786, hat Beren -Toge Rothe ju allerhand patriotifden Gebanten vers anlaget, Die bier and bem banlichen überfebt mitgetbels let merben. Des Deren Juftgrathe Chriftiant bier aus bem fateinifchen überfeste Odrift von bem Bebenten, Beldes Die Dapngifchen Rechtslehrer bes 1 sten Jahrhuns berte über einen medicinifchen Rechtsfall ausgeftellet has, len, ift nicht unerheblich. Es betrifft bie frubgeitige

Dieberfinft ber Rurftin Ugnes, Gemalin bes holfteinifchen Grafens Gerhard, meide ihr Argmobn, Lafterung und DRiebermartigfeit augezogen bat. Bon ben 5 anbern Artifeln, gebente ich nur bes letten, in welchem Bere Stiffamtmam Deber ju Dibenburg, fich gegen Serris Conf. Rath Bieifcher vertheibiget, und am Enbe fcbreibet : "3d behaupte, bag Danemart eber micht merben mirb , mas es merben fann, ale bis es Dabin tommt, daß auch ba, wie in England, Dachtet und Bauern gleichbedeutenbe Musbructe, auch de .facto merden, wie fie es nach ber Abficht und bem Sinn bes banifchen Befebes bereits find, und baß "bis babin in jebem Theil ber Staatspermaltung, bep "jebem Schritt', auch ben beffen 2tbfichten, ben ben weifeften Daasregeln, Die unausbleiblichen Fole agen einer unvortheilhaften Berfaffung bes Stanbes. ber brep Biertel ber Dation ausmacht, im Bege "fenn merben.,,

Braunfchweig.

Das hiesige Intelligenz Comvoir giebt seit dem Ans fang diese Jahre, an idem Mittwoden und Boundend, einen haben Murtbogen aus, voelder dem Anseitung für Städte, Slecken und Dotzfer, insonders diet die die Stätting für Städte, Slecken und Dotzfer, insonders die ist die die Andleute alte und junge. In dersiehen werden neue Wegehendeten und Vorfälle, auf eine beiehrende und angenehme Welfe, erzählet, um sie den bestimmten Lesenz, insondersteit den zulekt genamme ten undestig um anden. Wan zahlet vierteichfürig Gor, auf dieselbige voraus. Der regierende Perzog, genehmiget, unterslüber und beschert dies Unterenchmung.

Das achte Studt der Ephemeriden der Mentchheit von 1786, enthält die Fortigung der Absandlung über Erzishung, und Scaaretung, and ihre Berbätniffe, weiche von einem deiflichen Physiotraten gescheiten ist; und die Fortigung der großen Petivliegten, welche die Juden ju Pisa und Liverno von dem Eroffperge Freibinand. befommen haben, und nich besteht.

## Anton Beledeld Bushings 65-Wöchentliche Rachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

> Des funfgehnten Jahrgangs Reuntes Stuck.

Mm feche und gwanzigften Februar 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Cs finb 1786

1) in der graff, reufflichen getrichaft Lobenftein, getrauet 28 Paar, geboren 104 Knaben, 99 Mabgen, — 203 Klaber; gestochen vom mannlichen Geschlecht 105, vom meiblichen 93, — 198 Menschen. Unter ben Gebornen find 9 Lobte gewesen.

2) in der graft, reuffichen gerrichaft Weredorf, getrauet 56, geforen 138 Rnaben, 118 Madgen, 256 Ainder; geftorben vom mannlichen Gefaltech 82, vom weiblichen 86, = 168 Menichen.

Der Lobtgebornen find 10 gemefen.

Also find in benden Hertschaften 84 neue Eben ertichtet worden , 459 Kinder gedoren, und 366 Menischen gestoren, und 366 Menischen gestoren von den Gestoren ab, und rechnet sie zu den Toden, so sieher Adoleten bestoren der Auf ie eine Bestoren der Gedoren der Gedoren Gestoren der Gedoren der Gedoren gestoren der Gedoren gestoren gestoren der Bedoren bei gestoren het gestoren von Menischen, als mehr als den 4ein Theil aller gestorenen.

Bamburg.

Politisches Journal, nebst Anzeige von gelehreten und andern Sachen. Jahrgang 1786. Sem ausgegeben von einer Gesellschaft von Gelehrten.

Der 3med und bie Bemuhung ber Berausgeber, in biefet Monatefdrift, alle biftorifde und politifde Merfmurblas feiten ber neueften Beit, pollitanbla, richtig und auverlaffia jufammen ju faffen, verdienet Achtung und Rubm. Bulfemittel, melde fie baju gebrauchen, find Beitungen. Bochen und Monate, Schriften, und elgener Briefmechfel ber Berausgeber. Daß fie bem 3med nichtvöllig gemaß find, und alfo oft mangels und fehlerhafte Dadrichten, Des fdreibungen, Borftellungen, Urtheile und Erwartungen verichaffen und ju Rolgen haben, ble nach eluiger 3.it vers beffert, auch gan's miberrufen merden muffen, und nicht cintreffen, bringet theile ble Datur bes mannigfaltigen, meldes ergablet und beurthellet wird, theile die Comade felbft bes geubten menfchlichen Berftantes, mit fic. Da aber bie herren Berfaffer ju ber Bufammenttas gung, Berbindung und Beurtheilung ber Radrichten. immer einige Wochen Beit haben, fo tonnen fie boch manches unrichtige ber Beitungeblatter ausmergen, manches gerftuctte ju einem Gangen vereinigen , mans des duntele bentlicher vortragen und machen , ungewiffen Dadrichten größere auch mobifbinlangliche Buverlaffigtete verfchaffen. Es mare qut, menn fie alles und fedes, mas zu ber Landers Derfonen: Balter- und Gachen : Renntnig wirtlich branchbar ift, und in mabrhaften Begebenbeis ten beftebet, es moge Chrigens etwas fleines ober gro-Bes fenn, burch die genanefte Unführung ber Quellen. aus melden es geichepfet ift, gang brauchbar machten. Bas fie wirtlich burch eigenen Briefperdiel erlanget haben, J. E. die Dadrichten eines Efchelestroon, und als etwas von biefer Urt ernftlich angeben, befommet baburch feln Anfehn. Weil ich ben gangen Jahrgang von 1786 auf einmal und erft vor ein paar Bochen befommen habe, und ein Theil ber bifforifchen und politifchen Materien beffelben, ans meinen modentlichen Radrichten entlebnet ift; fo fann ich jest nichts befonderes baraus aufibs Bon ben Studen bes jehtlaufenbeit Sabres. gebente ich allemal gur Angelge brep gufainmen gu nebe men , und es mir aubern monatlichen Schriftert eben

so zu halten, wenn es ihren Herausgebern gesällig if, daufte zu sorgen, daß ich sie vorentlich elemme, und nicht eingelme Sicker gundt blieben, wie bisher eit geschehn ist, nod die Angeigeber pertodicken Schriften eben is oft unangenehm gemacht hat. Bon allen bisherigen Jahrgangen ber politichen Wonatsschriften wuß, ich noch bemeeten daß bie sind ersten von 1721 bis 85, nach einer neuen Aussauge, etwos wohlsteilt eils sop ihrer ersten Erscheisnung, nemilich zusammen sine zweyalte Louisd'or, und die 4 Jahrgange von 1731 bis 84, besonders sur acht Baler in den genannen Baussbor, verkaufer, und posserg über seinder werden. Es gilt aber der veränderte Preis des Werter, welches eine Geschlichte der genannten Jahreisf, nur bis zum letzen Mog.

Salle.

3m Berlag bes Balfenhaufes: Practifche Beys trage zur Cameral: Wiffenfchaft für die Cameralis ften in ten preußischen Staaten, - von Guftav Muguft Seinrich Baron von Lamotte, Ron. preuf. Brieges: und Domainen : Rath. Dierter Theil. 1786 in gr. Octav. Die Materien, von bem monatlis den Gnabenthaler ber Invaliden, von ber Regiftratur Des durmartifden Rrieges. und Domainen : Rammer. von einigen Rrantheiten des Mindviehes, von ber Sorns viehfeudje und vom Birbfterben, von ber Sitterung, Martung und Ergichung bes Riudviehes, vom Muss treiben des Rindviehes auf die Beibe, und vom Buruch treiben deffelben, vom Gebrauch Des Steinfalges, und von Den Riacres in Berlin und Dorsdam, find in Diefem Bande, aus ben in Unfebung berfeiben ergangenen Landes-Bers ordnungen, fo practifd vorgetragen und erlautert, und mit fo guten Unmerfungen begleitet worden, bag ein Cas meralbebiente ju feinem eigenen Unterricht , ju ben Bes richten, melde er abftatten, und juden Berfngungen, mels deer angeben muß, burch bas Buch fich febr unterftaget erfennen und empfinden wirb. Much ein blog theoretis ider, und ein hiftorifder Cameralift, tann fich bes Buchs auf mehr gie einerlen Weife nublich bebienen; mogte es

auch ein jeber mit Dantbarteit gegen ben Berfaffer thun, ber bie milbfame Erbeit filt anbere, nicht gefcheuet hat. Das 38fte Stidt ober Aspirel von ber Reightatur, gesber ju ben vorzidalid erbeblichen, ich überlaffe aber ber Bentrbeilung bes hern Reigeseathe, ob a überlaffe aber ber Genigften niblich iep, auch besondere Regiffraturen für bie Papitere angulegen, weiche bie militärischen und Meallorations Saden, betreffen?

Leipzig.

Ben Erufius: John Lode über die Ergiebung ber Jugend unter den bobern Volleflaffen. bem englischen überfegt, und mit Bufagen nnd Minmerkungen verfeben von Carl Steamund Ouvrier 1787. in Octab. Wenn auch Premontval und Rouffean bey Locte Regeln ber morallichen, und Die Berfaffer bes 1766 gebrucken erften Studes bes erften Banbes eines Magazine fur Schulen und Die Erziehung. ben beffeiben Regeln ber medicinifchen Erziehung, noch fo viel erinnern ju muffen geglaubet baben: fo ents balt boch biefes Lodifche Buch eine fo große Menge heils famer und bemahrter Borfchiage und Unwelfungen, baß es immer unter ben Rangbuchern von biefer Dagerte eine ber erften bleiben wird. Biele Ergieber und Schriftftela ler haben aus beinfeiben gelernet, und es ift ju rathen, baß es jebt und funfeig noch mehrere thun. In fo fern ift alfo auch die aute beutiche Heberfebung bes Duche, welche bier Berr Duvrier liefert, nublid. Es find gwar bie Deutschen, melde bie frangoffiche Oprache verft ben, bis= ber mit Cofte Heberfebung wohl aufrieden gemelen, und bas ben großellrfache gehabtes ju fenn und ju bleiben : es giebt aber auch Deutsche, welchen die Quvrieriche Heberfebung lieb fenn wied, jumal ba fie auch von mancher Coffifden Anmerfung begleitet wird, und herr Duvrier auch eigene gute Unmertungen und Bufibe bengefüget bat, meiche beigen, baß er fich au Deffau mit Unterricht und Ergiebung. mehrere Jabre lang nachbentend befchaftiget babe. bat auch eine turge Lebensbeichreibung des Berfaffers enta worfen, und bem Bud vorgefest, welche wohl gerathen ift, Die Ueber fchrift berfeiben ausgenommen, benn GPigge eis

ner Biographie, ift ein undeurider Ausbrud, in welschem wede gebiere Kraft, ned gebiere Schönheit flectet, als in dem Ausbrud, Betwurf einer Lebensbeschreis bung. Warum wollen unfer jungere Deutsche, nicht being. Marum wollen Deutsche feyn?

Bena. Dir gwepte und dritte Theil der Befdreibung der Stadt Jena, ericeinen gmar lange nach bem erfien, ber icon vor 2 Jahren ausgegeben murbe: man ming aber gefteben , bag fie beito reichhaltiger geworden find. Das nun vollendete Buch, enthalt feine trochene Orts Beidreibung, fonbern eine foide, die gwar nach einem Plan verfertiget, übrigens aber pon freper und lebs bafter Art tit. Der Berr Softammerrath und Dios feffor Wiedeburg, ftellet Unterfindungen, Betrachtun. gen und Bergleichungen an, urtheilet und wurbinafet, miderleger und ichildert, lobet und tabeit, rath und wibers rath, traget altes und neues por, und bringet alfo in bas Buch eine graße Mannigfaltigfeit, ohne ju vergeffen, bag es eine Beichreibung ber Stadt Jena Venn foll. Alfo merben es auch andere, als Emmohner biefer Stadt, gern und mit Duten lefeir. Dan findet bier auch eine genaue topographifche Beichreibung bes Obers und Unter-Umte Jena. 3ch fann weber alle Daupts ftude bes Buche, noch merfmurbige Stellen beffeiben ans führen, boch will ich aus @. 550 bemerten, bag bier von. Ditern 1558 bis Dichaelis 1786, ober innerhalb ben 228 Jahren ber Dauer ber biefigen Univerfitat , ben bers felben ein Seer von 90899 Derfonen immatriculiret wors ben fen, Erercitien- und Oprach. Deifter, auch Budbernte fer mitgerechnet, welche 3 Urten von Leuten nach nicht 1 400 betragen. Die meiften alten Lefer, welche von der ehr= maligen Menge ber Studirenden-ju Gena gebort baben, werben fich boch munbern, baf bie Summe berfelben, in ber genannten betrachtlichen Babl ber Jahre, nicht größer ift. Dan wird bas nun vollftandige ichabbare Wiebes burgifche Bud, in ber nachften Oftermeffe, ben ber Reine barbifden, fonft Eroeferichen Sainblung ju Jena, finben.

#### Bunow.

Olai Gerardi Tychfen - Vindicatio refutationis hispane scriptae, ab anonymi Hispani objectionibus 1787 in Quart 1 Bogen. In bein 37ften Stief bes 14ten Jahrgange biefer 2B.M. oder in bem nachft vorhergebenden Jahrgang G. 294, habe ich eine fleine Schrift angezeiger, welche Berr Sofrath Tychfen in fpanifchet Sprache miter ben Er-Jefuiten Beren Bayer ju Mabrid, geidrieben, und in welcher er ble Unachtheit ber indifden Dungen mit famaritanifden Buchftaben, geger Beren Baper behauptet bat. . Bere Enchfen batin feiner Stindheit etwas fpanifch von feinem Grofivater gefernet, bernach fich bie Gprache aus Buchern mehr befannt ges madt, auch in berfetben zuweilen einen Briefwechfet nady Er borte, baf fich ju Dabrid eine Spanien geführet. Gefellichaft foenifder Belehrten vereiniget habe, um nor» bijder Gelehrten Schriften in fpanifcher Sprache bafelbis berauszigeben. Diefes Gerucht bewogibn, feine Biber. legung ber beneriden Grunde fur bie Mechtheit ber ers mabnten Miligen, in fpanifcher Sprache ju fchreiben, und nadbem bie Odreibart burd einen feiner greunde vers beffert worben mar, ju Mabrid brucken ju laffen. Bauer ift baburch anfgebracht morben, und bat, um feite Zufehn zu behaupten, folgendes Mittel erdacht. ben lateinischen Brief, ben Berr Epchfen im vorigen Jahr an ibn fdrieb, und bem er feine fpanifche Odrift bepleger iten, mit einer fpanifchen Heberfebung abbrucken laffen, und in einer Borrede ans bem Briefe gu erweifen gefucht, Daß ein Spanier ben Enchfenichen Damen gemifibrauchet. und die Refutacion verfertiget habe: man miffe alfo ben wahren (verdadero) Tychfen, von bem erbidteten (fingida) mobi untericheiben: jenem machet er einige Complimente, biefen aber greiffet er beftig an. Schrift het ben Situl: Carta latina del Senor D. Olao Gerardo Tychfen, ad ill, Señor D. Francisco Perez Baver, con su traduccion castellana &c. Madrid 1786. 23 Octavbogen. Begen biefelbige, bat nun Berr Sofs rath Endfen biefe Vindicatio gefdrieben. Muf ben Bors

wurf, baf er alles, mas er von ber Materie gefaget, auf ber baverichen Abhandiung genommen, bat er geantwortet. er habe von berfelben ein Bud berausgegeben, und barinn fo viel neue, aus ber Wefchichte, und ans jublichen, famaris tanifden und driftlichen Odriftftellern gefcopfte Bes weisgrunde vorgetragen, daß es nicht nothig gemefen fen, aus dem baperichen Bach guidepfen. Mußerdem jen die Saveriche Abbanding auf Conrings Spootheje gebauet. bie ibm icon lange befannt fen, Die Conring felbit unter bie Darabora gegablet , und bie Berr Baper mit neuen paraboren Gaben von unbefannten Dungen bes Simone. und von der urfprilnglichen Ginrichtung bes hebraifden Muhabete, (ber Davide alphabetifche Dialmen gar nicht Bunftig toaren, ) ju vermehren fich bemubet babe. wirft ibm vor, baß er bes neuen unter Sabrian verfertigten Setel , Stempele feine Erwahhung gethan babe: Dere T. antwortet aber, tag er feine Beraniaffung gehabt habe, bon biefem anf eine trajanliche Dunge gefchlagenen famas ritanifchen Ctempel gu reden, mell herr Baper in bem Prolog, wider welchen feine Biberlegung allein gerichtet nemefen, beffelben nicht gebacht babe, und weiler auch nicht healauber, baß es ber Dube werth fen, von blefer falfchen Dunge gu reben. Sier ergreift er bie Gelegenheit, von ben nenen Gefelfabriten, welche im i bten Jahrh. wie es fdeinet, querft in Stallen entftanden, und nachberinans bern ganbern Dachabiner gefunden baben, etwas ju fagen. Es ift ihm mahricheinlich, daß der Streit von bem Alter ber afprifchen und famaritanifchen Buchftaben, Diefelben verurfachet habe. Otto Sperling fannte einen Dann. ber eine folche Dungfabrit in feinem Saufe batte. Sob. Matthefins ließ für Delanthon Getel fchlagen, und fdrieb 1552 in einem noch ju Gotha in der Biblios thet befindlichen lateinlichen Belef: "ich foide euch "amen Getel. Auf Die Buchftaben ift fein Riets pers "wender worden ; es wird nun ein nener Runfter einen "Berfuch machen, mas er leiften fonne. Bapers eigenes Befenntulf von erfahrnem Betrug, Dies net jum Beweife, bag es noch foiche Dung Sabrifanten gebe. Er bindet Beren Endfen mit Unrecht auf, ges fdriebengu haben, bag ju Zarone Beiten attifche Drad.

men befannt gemefen mare: benn Rofeph fonnte ja eine alre Dunge nach einer neuern befannten ichaben. Enchien bat auch nicht aus Dachmanns falfchem Gefel. fonbern aus bem gemeinen Stillidmetgen aller, Die por ibm gelebet baben, gefchloffen, bag biefer Gefel ber alte. fte faliche fen. Der Bert Dofrath beit bie alte Gage får glaubmurbig, bag Cora bie Budftaben ber Samart. ter verworfen, und Die affprifden bep ten Juben einger führet habe, und bestätiget fie durch den gemeinen Gebrauch ber letten ben allen Juden auf dem Erdboden. Bon ber Figur ber Buchftaben auf ben Dangen, bemers fet er, baf fie fich bald ber Rigur ber phonicifchen, famar sitifchen und bebraifchen, bald beralten griechtiden und andern nabere. Er vermtift bie Depnung, daß die famaritifden mabrend fovieler Jahre von ber Geftalt, Die fie an Simone Beit gehabt, abgewichen maren, und balt welmehr für glaubmardig, baftbre jetige Weftalt noch eben biefelbige fen, welche fie ju Simons Beit gewefen. Die Dungen, melde Mleichtar quaeft, 74 angeführt. und moraber man fich munbern muß, auf eines beutichen Suben Wort fur famaritifche erflaret, find bem Aniebn nach getechtich , phonigiiche und fpantiche gemefen. Er nennet fie nach ber Bewohnbeit ber Tals mudiften, Gefel, biefe reben von ben Gefeln bes Deto. u.f.m. Die Samariter in Afien, find querft mit ben fale ichen Dangen betrogen worden. Beren Bavers Dung ten, welche er fur achte basmonaifche balt, werden es buich biefe feine Depnung nicht. Der fel. Schlager, fcrieb am 6. April 1785 an Deren Epchien, daß er Deren Bapere Buch icon feit Jahr und Tag jur Sand liegen babe, in ber Dofnung, aus bemfetben einige Renngetcher aur Untericeibung achter famaritifder Dangen von un: achten ju fernen, er habe es von Anfang bis jum Ende anbadtigft burchgetefen, aber mit Berluft bes Sopfens fowobl ale bes Dalges. Der Dond Hyacinthus Arizarra, de hebr, characterum antiquitate Mutinac 1782. geberet auch ju benfentgen, metche bie famaritantichen Dangen får untergefcoben, u. ber Sammlung unmerth ertiaren. 3ch habe ben Inhalt ber grundlichen Enche fenichen Odrift fo vollftanbig angegeben, weil fie in Deutschland nicht viel befannt merben monte. Deine eigene Depnung über bieje Daterte, babe ich im 14ten Stabra. Diefer 28. Dt. Geite 372. f. Wefaget.

### Anton Friedrich Buschlings 23 Wöchentliche Rachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfzehnten Jahrgangs Behntes Stud. Im fauften Warg 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Denkmal dem König Friedrich dem zwepten von Preußen errichtet von dem röm. Faifert, Hoffath Hern Johann Micholor von Birbens flock, nitt den nöthigften Veränderungen von dem Hern Profisso Joh, Fried Heindorf.

Princeps juventutis freni impatiens, in audaciam prorumpens, a patre reprefitus, capite periclitans, folitarius, animum in ventura excoluir, e cuffodia Parnaflum creavir ac Stoam. Ab avo coronam felici augurio, a patre legiones proteritate, armatura, difciplina, aglitate infromparabiles, nummorum topiam, reditus, vectigalia, miro ingenio, mira fellicitudine parta, tandem nactus, annorum XXVIII unus omnium protinus entinuir novo spectisculo, Autocrator constitutione, consilio, manu. Viam pede certo iniens, elegit perspicax, qui sternerent, ne contereret praeceps. Progredi visus; regredi, poenitere nunquam. Agricolarum servator, turela: mercaturae praessidium, industriae omnis incrementum. Mistitem veteri disciplina corroboratum con-

era reginam a Gallo, Bojoaro, pressam, opportune experiens bis, sperata potitus victoria, quae armis ceperat, suo retinuit jure. Bello et pace vindicans fua, adjecit imperio duas tertias, ambitus, ponderis, roboris, Silesiam, Frisiam, Sarmatiae partem. pem Zollerianam, Germaniae Imperatoribus cognitam, haud spernendam auxiliatricem, Europaeis regibus foedere plus semel junctam, gestare diademata olim recufantem, extremis Garamantibus notam, si ignorare voluit, velut obscuram, ingloriam, tantillam, fatrapis fuis vix aequiparabilem, Turcarum inturgescens imperium, sama tanti in toga, in fago principis orbem terrarum pervagante tactum, perculfum, oratore honoravit, falutavit amicum pollente abhinc maxumum in Otromannorum fenatu, legati noui, faniora omnia fuadentis, fententia, monitu. In peritia civili multa, in milite fumma posuit. Ipfe dux, commilito, fingulorum testis, hortator, victoriarum pars maxuma. Infidias explorans vigil, fefellit prudens. Irruens regis finitimi exercitum agmine circumvenit, abduxit, regiones obsedit; familiam moenibus inclusam, paventem, discessu donavit. Exacerbatus Germaniam armis quaffavit, tributis mulctavir : foederatos, comitia, delufit, ordines vindicta, minis, vultu tremefecit. Caesus, immotus, flechi nescius; victor, non violens, in utraque fortuna pari stetit fastigio. Bellum ultra lustrum contra Austriam, rerum dominam, reginam, Galliam, Scandinaviam, Scythiam, Europam omnem fustinuit paene folus, composuit, regno vulnerato, ne quidquam mutilo, viribus inconcussis, aere solutus alieno. Quartum movit, non jactitans personatam continentiam, fed gerens animum fincerissimum, regem se professus pectore libero, aperto, aliorum sedes avitas, antiqua propugnaturum Imperi Palladia, confecit statione trimestri, arre incruenea, prudentia, provincias, dislidiorum aliquando fomitem, vindicans primum genito, Catarina, Lodovico, annuentibus, firmantibus, frontione, Severioris disciplinae cohortum. facramento. turmarum, multitudine innumerabilium, auctor. Patris exemplo, mitiore tamen lege, non promiscue, puerum omnem ad signa nasci, juvenem conscribi imperans, indignans credi despota, non adipernans humanisiumi dominatus dici exemplar, Aequi tenacissimus, nefasti ultor implacabilis, Themidem norma nova, lites compendio circumscripsit, in ambiguis casurum sancivit caussa aerarium potentiorem. Nemelin ab immanitate alienam fontibus opitulari, generis vitae ferutari rationem, cives in publica commoda castigari, emendari voluit; non mactari fuppliciis, infamia promiscue, perperam. Bene merenti profinit bene, largiter; male merenti par pari non retulit, jacentibus, colluctantibus cum calamitate publica, domestica, faepe auxiliator, supplieum votis velocior, munificen-. tior, accessum fingulis, securitatem universis præstirit. De patria meritos, alienigenas cultiores beneficiis, honoribus, familiaritate cohoneftavit. folitus foederatos quosvis rituum Romanenfium propagatores, si qui inserpere vellent, anhelantes immunitatem, trahentes quantaslibet gazas, procul istos esfe justit rex, tam cernens acutum, quam aquila, ratus infra dignitatem fuam effe Argonautarum Jasonem novum, Proconsulem, Regem, Urbanus, facilis, comis, amoenus, fuaue loquens, mixto confiliis lepore, fale Attico, dulci epulas inter joco, rara forte amicos numeravit rex. coluit, adftrinxit. Veterum, novorum libris multa doctus, edocuir ipfe plurima graviora. Onofander, Xenophon, Plato, Orpheus in Mufarum contubernio. Sequanorum politiores adamavit, patriis, fe puero, incomtis, raucum fonantibus, agrestibus.

Illas in regia, in finu fovit smice, fplendide dita vie Brennus; has, ad Romanorum, Graecorum invidiam adultas, infanabili ad Veneres, delicias, stupore dipernatus, indignante Minerva, indignante Genio Teutoniae. Placavit Deum deamque philosophiam, ad Euclidis normam compositem, Augurum metu, odio, sufurris, Pontificum artibus expulsarn, languentem, tremulam, nudulam recipiens primus, compede folutam condecorans in fuos, in finitimos, ad Tagum, Tibrim, Bosporum usque invehens radi-Cultor Deorum parcus ture, templis; perpetuus, cura, vigilantia, labore regio: fectarum derifor, nullius affecla; fanaticorum divina mentientium, superstitionis et, quae delirant mortales, ofor, destructor: rationis post fecula vindex, fapere suafit, coegit. Europae faciem immutavit, in procerum cancilio Odyffeus fimul ac Nestor. Parcus aerarii, providus, simplex, dignitate, opera praefulgens, non fastu, luxum ab aula, famem a provinciis abesse justit. In reipublicae fplendore, utilitatibus largys, prodigus, urbem aedificiis, theatris, plateis; villam hortis, palatiis, artium monumentis, magno aere, delectu magno comparatis, ornavit. Fines aggeribus, castellis, propugnaculis, circumsepsit, firmavit. Rogatus acceffit classium armata manu neutrarum portentofo in oceano foederi, documenta daturus Britanniae, amicum copiis, auctoritate potentem, perofum non fore impune, orbi, coalescere, novari nihil, fo inscio, invito. Sudavit, alfir. Nulla fine linea dies, fine laurea aeras. Videre non contigerat parem. Aemulus par aemulo, non obtrectator, morte obita terror futurus, sicubi Teutonum libertas laceffatur vita potior, futuri non incuriofus aevi, ab arce vexillum fustulit, vel ipsis Manibus Arminii facrum, jucundum, Fulminator olim aç ferreus, priusquam ferreae necellitati fuccumberes.

trepidare nolens sues, pio socios soederi asseivir, quotquor jungi voluere, potuere, sieranina vi, non blanditiis indecoris. Non conturbavit rumore, sed excitavit stentorea voce securos, nunc bene memores. Luget omnis Prussia orba, squalens, nomen servatura cedris, marmoribus, Flacci sui sidibus, admirationem animis, reverentiam, amorem civium pectoribus, lingemiscunt dolore superstites, stupent populi. Incusabunt fatum posteri, fuisse morralem.

#### Betlin.

Ben Deder: Memoire historique for la derniere annee de la vie de Frederic II. Roi du Pruffe, avec l'avant-propos de son histoire, ecrite par lui même. Lu dans l'assemblée publique de l'Academie de Berlin le 25 Janvier 1787, par le Comte de Herzberg, Curateur & membre de l'Academie. In groß Octav, 3 Bogen. Die icabbare Ochrift, bat einen brepfachen Sauptinhalt. Querft mirb ertablet , bag ber Ronig jur Fortfebung einiger mobis thatigen Beranftaltungen jur Aufnahme feiner Lanber, im 1786ften Jahr bren Dillionen Thaler, und als Die ausgetretene Dber großen Schaben anrichtete, noch eine balbe Dillion, bergegeben, auch burch feine Das gazine Die hoben und beichmerlichen Betreibe Dreife verhutet babe: bag auch bie Gummen ber Gebornen und Deftorbenen in ben gefammten ganbern feines Reichs, von ben Summen im 1785ften Jahr menig untericbleben, ber Betrag ber Manufactur, und Rabrit = Baaren, aber um einige Millionen großer ges wefen fep, indem er 34 Millionen Thaler betragen babe. Der an Thatigfeit, Ordnung und Regels maßigfeit gewöhnte Monard, feste auch taglich und bis an feinen Tob ble Beforgung ber innern und außern Staategeichafte fort, meldes burd Anführung unterfcbiebener befonberer Ralle und Umftande, auf eine aus

genehme Art bewiefen wird Der gwente Saupts Abidnitt ber Odrift, enthalt einen fargen und ungefcmadten, aber juverlaffigen Grundrig ber Yebenns und Reglerunge : Geichichte bes Ronigs, in welchem mander Saupt . Begebenheit mit menigen Borren eine greftere Auftfarung gegeben wirb, ale fie bieber in gebructien Coriften und Buchern gehabt bat, und Die auch nur von bem ebemaligen arbeitigmen Roricher ber Ardive, und von bem faatsflugen und patriotis ichen Dinifter, ber feibft fo viel belifames und michtis ges mit Erenmuthigfeit gerathen, und mit Stanbhafe riafeit ausgeführet bat, ju ermarten mar. 3ch mill fie nicht anfuhren, aber bie Renner ber neuern Ges fdichte, merten fie leicht finden. Bulest wird von ben binterlaffenen Berten bes Ronigs, einige Blachricht. und sugleich ein Boridmad gegeben, auch verfichert. bağ fie gebrucket merben jollen, fans aucun changement, ni retranchement effentiet. Es mare ers munichter, menn bas Bort effentiel bier febite, benn in Diefen Odriften bes Ronias ift ein jebes Bort, mele des ju einer Betrachtung und Anmertung, und ju einem Urtheil bes Odriftitellers geboret, daraftes riftifd. und alfo mefentiich. Roftet 4 Gr.

Bey Unger: Anekoten und Ravalter Juge aus dem Leben friedrich des Zwepten. Vierte Sammlung 1787 in Octav 8 Bogen. Diefes Stud der Sammlung ift eins der besten, und hat viel Reite. Koften & Gr.

Sin Mauter: Geschichte des heutigen Europa, vom sinften die zum achtzehnten Jahrhundert.

Aus dem englischen übersigt mit Anmerkungen von Johann Friedrich Jöllner, Prediger bey der St. Marieutsche zu Berlin. Zweptrumd ditter Theil 1786 in Octav. Well der Verlasse die Geschichte in Briefen an seinen Sohn, der in das Jüngstugse lie mit eine Aufligsellter teit, ergählet hat, jo sie es gang gwecknäßig,

bag er manches, welches jum Charafter ber Derfonen und Beiten, und ju bem fur ben Jungting reibenben, geboret, umftanblicher anführet, als fetbft in großern biftorlichen Werfen gefdiebet, wie Theilz. 6.38.39 77. Da Englands Gefdichte bier vorzüglich gut abgebanbelt, bingegen in Deutichlands Weichichte bem Beren Uebers feber ju oft Belegenheit gegeben worden, Anmertungen bald gur Berbefferung, bath gur Ergangung, ju machen ; welche er auch fleißig benubet bat: fo tit er baburch bewogen worden, von dem britten Theil an biefes Stud bes Buche, aus guten Bulfemittein felbft auss quarbeiten . meldes ben Deutschen lieb tenn muß und Die Befdichte ift in biefen bepben Theilen bis meit theile in bas sate, theile in bas iste Sabr= bunbert binein, abgehandeit worden. Es mare ans genehm, wenn man auf trgend einige Beife, ais, entweder butch die Ueberichriften über ben Getten. oder burch genaue Tafeln bes Inhalts, in Stand ges febet murbe, basjenige, mas man fichet, teicht gu finden. Mis ich Eb. 3. G. 365 bie Bemertungen über ben Cob bes englandifchen Ronige Reichard, tas, gedamte ich baran, wie leicht folche, fonft in ben Ger ichichtbudern angenehme Unmerfungen, migilingen tons Der Berfaffer fcbreibet: "es mare ju bedauern "gemefen, menn er auf bem Bette geftorben mare, "nachbem er fo graufam die Rube ber Menfchen ger "ftoret batte: aber fein Tob mar gewaltfam genug, um fein leben nicht jum Dufter ber Dachahmung "ju machen;" Unmittelbar vorber aber wird fein Lod ein eubmmurbiger Lob genannt, auch gefagt, er fen, wie es einem tapfern Mann gebubre, mit bem Schwerdt in ber Sand geftorben. Ster ift feine Hebereinstimmung in ben Urtheiten, es haben auch bem Ronige Die Bunden, an welchen er ftarb, in ber Sibe bes Gefechts gewiß nicht fo viele und lange Schmerzen verurfact, als eine tobeliche Rrantbeit auf bem Bette ibm batte bringen tonnen.

Bey Befmann: Sibliothet fur Denfer und und Manner vom Gefchmache. Vierten Bans Des zweytes und brittes Stuck. 1786 in gr. Octav. Much Diefer Theil enthalt erhebliche biftorifche und pos littifche Artifet. Die letten betreffen infonderheit ben Santel ganger Lander, und befonderer Derter. fleifige Bortfebung biefer Bibliothet, auf bem bisberigen Ruß , wird jur Bereicherung ber biftorifden und polis tifden Wiffenichaften nicht menie beptragen.

Brief des Beren Grafen von Anhalt an den Verfailer Diefer W. 17.

Emolenet ben 12 Januar 1787. Morgen ben 18ten gebet Die Reife von bier wetter nach Riem : 3fro Dajeftat befinden fich ben bem beften Boblfenn; auch find die Wege und die Bitterung Den 27ften ober ben 28ften mirb gang portreflic. ohngefahr die Antunft gu Riem fenn. 3d habe ohne monlich von bier abgeben tonnen, obne Ihnen ju fas gen, bag ich bier ju Smolenst 629 Schaler im Geminario, 510 in ber Gritchen Ochute, und 167 in ber Mormal. Soule; und alfo jufammen 1306 Souls ter, gefeben babe. Much aberfdide ich Ihnen biermit ein Duch , meiches mir ein gemiffer Lebrer Damens Silonor aberreichet bat, und meldes er hat bruden Doch muß ich Ihnen fagen, bag ich bier amen Befanntichaften gemacht, bie mir Berandgen verurfachet baben. 1) Dit bem Arditeft Bauer, ber alle Reifen bes Britin als Beiden-Deifter mit gemacht; und in beffen Armen auch Smelin, in feiner Befangenicaft, geftorben ift. 2) Die bem Mporbes Ber Brandt, einem Samburger, ber 15 Jahre ju Archangel, 15 Johre ju Brfutet und ju Rtachta, 15 Jahre ju Roipman gemefen; und nun & Jahre bier au Smolenet fich befindet. Diefe bepte Dannet baben mir verfchiebene intereffante Cachen ju ergablen gemußt.

## Unton Friedrich Bufchings

# Wochentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfzehnten Jahrgangs Eilftes Stuck. Am ambiften Marg. 1787.

Berlin , bey Saude und Spener.

Berr Baron bon ber Erent, fchreibet in bem erften Theil feiner bochft lefenemurbigen Lebensgefdichte. Cau beren Rubm ich in bem folgenben Artitel mehr fagen merbe,) 6.217, bağ ber ruffifch-faiferliche Groß: Rangler, Graf Beftufchef, und ber Beibmarichall Aprarin, icon (er redet vom Jahr 1750) wirflich im preußischen Solbe gebienet batten, um ber bftreichifchen Parthen Die Bage ja balten , und baf baraus allein bie Urfache ber Auftritte ju G. Petereburg im 1762ften Jahr ers tannt, and im fiebenfahrigen Rriege bie Berfchiebenbeit ber Befeble, Rante und Biberfpruche in der ruffifden Dairs Armee, erflaret werben tonne. Das erfte paffet nicht zu bem. mas mir ber Graf 1765 oft munblich verlichert bat, bag er niemals ein Freund bes Ronigs von Preugen gewefen fep. Gein Sag gegen unfern Monarchen gieng fo weit, baß er mir nicht einmal vers ftatten wollte, meine Dachricht von feinen Schaumuns gen ja Ronigeberg in Preugen brucken, und ben Damen Diefer Stadt auf bas Titelblatt feben ju laffen. aud gang gewiß, bağ er 1746 bie Alliang gwifden bem ruffifden und rom. taifert. Dofe ju Stanbe gebracht, und nachmals ben langen Rrieg witer Preugen eingeleitet Es fimmet auch bas, mas ber Derr Baron am angezeigern Det fager, nicht mit bem, mas er bernach G.

254 anflisert, nemilid, dafifin ju Mostau und S. Dietersburg das Geheimals des bevorschenden Plane von dem angegeteiten sebenistrigen Ariege, aus der Beituschessen der derespondenz betaunt gewein jeu. Die twahre Berantsssium des Salls diefes Vergen, habe tie m dem zweiten Thill meines Magaglus S. 421 augegeben, und sie S. 427 durch die Aufrette zu S. Petersburg im 1762fen Jahr bestätzigt, welche also dom Petru Baron Teorft zur Bestätzigung feiner Mepnung nicht angesühret meines fonnen.

Berlin.

Ben Biemeg: Friederich fregheren von ber Trent mertwurdige Lebensgeschichte. Erfter und gwepter Theil. 1787 in Oct. 11 Thaler. Schwerlich batein Wenfch mehrere, großere und erftauntidiere Abens theuer erfahren, ale ber Berr Berfaffer biefer michtigen Lebensgefchichte, Die mit außerordenelicher Frenmuthige Feit gefdrieben ift. und alfo ibre Lefer aufe fiarffte an fich 3ch glaube auch, daß ben threr 2bfaffung es des Serrn Barone Borfat gemefen fen, nichte ale mabres ju ergablen, und bag man fich auf bas, mas Er von fich felbft meldet, in ben Sauptfachen verlaffen fonne; und aus bem vieten, welches das Aufeben bald volliger Gewifbeit, bald hober Babricheinlichteit bat, tann inan ungemein viel lernen, infonderheit viel Welsheit und Rhigheit, menn einem baran gelegen ift, burch anderer Lente Schaben meife." Dan tann aud aus feiner Lebenss und fluggu werben. aeichichte viel Denichentenutnig gieben, und ber neuern Weichichte mauchen Mufichluß verfchaffen. Allein, auf alles, mas man liefet, fann man fich nicht verlaffen, benn ber vielen Drudfehler, welche in bem Buch find; nicht an gebeufen, fo bat er bod mander Derfon Charafter nicht. gang richtig geschildert, fein Bedachtniß ift ihm in Anfes bung ber Beitrechnung nicht treu genug gewefen, feine Gine biltungefraft bat jumeilen feinen Berftand regieret, ob biefer gleich eine feltene Grofe bat, und feine Leibenichafs ten geigen fich in Sandlungen und Urtheilen gu bef. tig. 3d babe feine Ergablungen, infonderheit in Unfer.

bung beffen, mas er von Mußland Berichtet, (wofelbit er ungefahr ein Jahr gewefen ift,) gepruft, und viel, aber nicht lauter Wahrheit, barinn gefunden. Graf Beffus fchef, mar nicht ber fdwache Ropf, fir ben er ibn &. 205 ausgtebet, er mar menigftene ein felu argliftiger Dann (fa nennet er ihn felbit &. 200) ber fich auf die politifeben Diante mobi verftand. Der Berr Baron faget auf eben Diefer Geite, es fey ficher, baß Befinichef 1756 bie Rnute betommen babe : bas balt ich aber niche für mabt, es ift auch in ber Jahres Babi ein Rebier, bennes mafte 1758 ober im Anfange bes Jahre 1759 gefchehen fepn, und ber Berr Baron fann teine Gemigheit baven haben, weil er jur Beit bes Falls bes Grafen D. ju Dagbeburg im Wefangnif mar. Die Gemalin bee Groffamlers ichila bert er gut, aber wenn fie gleich auf folde Beife, als er aus giebt, feine Bertraute Freundin gewefen, fo ift bochnicht affes richtig, mas er von ihr melvet. 2116 Beftufchef fie heprathete, mar fie nicht, wie G. 202 ftebet, die junge Bittibe eines Raufmanne Bottger ju Samburg, fonbern ihr Bater Job. Friedrich Bottiger, mar vor Beftufchef ruffifch-fanferlicher Defident ju Samburg, und ber Graf murbe mit ihr auf bem abeliden Gut Boreigersbolm, im Mmt Obenfee auf Runen, verbeirarbet. Weil fie mir ibm in einem Sabr, nemlich 1693 geboren mar, fo fonnte fie ets ma im Dovember 1749, ba ber Derr Baron von Erent pertraute Rreundichaft mit ihr anfieng, nicht erft 28 Sahre alt fenn, mie G. 202 ftebet, fondern die Babl wird wohl 58 heißen follen, fo wie G. 205 es ein offenbarer Rebier ift, bag bafeibit gefaget wird, biefes gefchabe 1751 bey Elifabethe Thronbeiteigung ; Denn dafür muß gefetet werden, es gefchabe 1743, im glorpten Sahr nach Elifas bethe Thronbefteigung. G. 220 ergablet er erwae, das im Mary 1750 ju Mostau gefcheben, und ven Divlord Sindford beftatiget fenn foll. Des lebren Rath, muß lange vorber gegangen fepn, benn ich habe ibn am britten Janner Diefes Jahres auf ber Landftrafe in Dommern ges feben, ba er auf ber Radreife nach England war. Der 3. 225 genannte banifche Gefanbre , bieg nicht Chaiffe,

sondern Cheusses. In S. Detersburg kounte der Herb Baron nicht im Brühjahr 1730 einen Oriek von der Geäk, sin Billuder aus Woekau bekommen haben, denn die Kaistein und ihr Hof war sich und wie 1749sten Zahres wieder zu.S. Petersburg, und als ich im Sede. 1749sten Zahres wieder zu.S. Petersburg, und als ich im Sede. 1749sten Die diese Etade aufam, befand sich die Geofstanziehin das sichhe, und nicht in Wossau. Die Wegebenheiten (elbst, midarn alle wohr few., aber über Zeit ist nurchsisch ekstimmer.

Beneben bemfelben : Correfpondence familiere & amicale de Frederic second, Roi de Prusse, avec U. F. de Suhm, Confeiller intime de l'Electeur de Saxe. & son Envoyé extraordinaire aux Cours de Berlin & de Peters ourg. Tomes I, & II. 1787 in 2 Octava Banben. Gin fcatbarer Bentrag zu ber Lebensgefchichte bes großen Ronigs, eine angenehme Lefematerie fur Diejes nigen, welche theils bie wiffenschaftliche Renntnig, ben Beift und Charafter beffelben genquer fennen lernen, thills feinen Buftand als Rronpring naber einfeben wallen. Der freundichaftlich vertraute Briefmechfel, fangt im Dary 1736 an, und boret im Anfang bes Novembers 1740 auf. Er bienet vornemitch jum Bemeife, bag ber Ronig ju ber treuen Bergene-greunbichaft fabig u. geneigt gemefen fen ; baß die Gage, Oubm habe ben Ronfa als Rroupringen jum Unglauben verführet, gang falfd, blefes aber mabr fen, baß er ihm ben Gefchmad an ber Boifiden Philofos Die Medthelt biefer Briefe, bezeus phie eingeflofet babe. get Berr Rriegesrath und Gebeime Urchivartus Ochilter biefelbit, welcher bie abgebrudte Sanbidrift mit ben Oria ginal Briefen verglichen, und fie aufe genauefte mit bens felben übereinftimmenb gefunden ju baben, verfichert. Roften 1 ? Thaler.

Bip Pauli: Oekonomische rechnologische Energlopalie, - von D. Ishann Georg Reting. Acht und dergigster Theil von Ainn bis Kireb, neblerg Aupfertafein auf 31 Bogen, und i Bogen Cabelle. 1780 in gr. Octav. Die weltlauftig und geteht ausgescheitete Artitet, Kirche und Kirchof, find mit vielen Aupferstigen begleitet worden; der Hert Doctor hat auch

im bem erften Artifel von den aften Tempela gehandelt, die aber foldlicher unter bleim Wortraken beschickten mors benjamtalb alt middlich u. hoffe, daß ber arbeitsame Mann bleife große Wert feldt vollenden möge und werde. Anch blei große Wert feldt vollenden möge und werde. Anch die Artifel Altopendann, Airchenbuch, Kitchenbuge, Kitchenbuffe, Kitchenbuffe, Kitchen Wolff, Kitchen vollen, Mitchen and best Mitchen wird werden werden wir dem Wort Kitche zusammengefehr Wörzer, film bei ausgeacheitete, und fast der gange Band ist der ungehabeitete, und fast der gange Wand ist der film Wert zu finden, hat man beym Anfang deficien in bleim Wert zu finden, hat man beym Anfang deficien in bleim Wert zu finden, hat man beym Anfang deficien in der vermutete.

Die zwerte Ausgabe des sechzehnten Theils def, felben, fit auch und unter der Jahresahl 1787, sertig. Er bat 1.5 Aupfertasein auf 41 Bogen, und ift saft gang etwonumisch. Doch sein reicher, nählicher und angenehmer

Inhalt, ift fcon befannt.

Beg Saube und Speker: Beelinische Monates schrift, Mars 1787. Jehn schone franglische Briefe unsers leigrerierbenen Königs, an die Gräfin von Carmas. Deutsche lebertebung von der im zehnten Stad bleier W. A. angezeigten academischen Schrift bes Prn. Grafen von Herberg. Eine Nachricht, daß in dem röm. Staatscalender für das jedige Jahr stebe, Friedrich Wilgistelm II, Marchele von Brandendurg, fey den 17. Wilgistelm II, Marchele von Brandendurg, fey den 17. Wilgist 2786 jum König von Preußen proclamitt. Aber auch bleie Stelle des Calenders, ift nicht ohne Albernheit, und unterschieden andere find noch albernete.

#### Altona.

Sebrudt ben Echande. Debenken über die Fragewieldem Baurenflande Freyheie und Wigernhum in denkandern, wo ihm beydes fehler, verschaffer werden Behme? — Oon neuem aufgelegt, sammt Julagen. Frei nockav. Diefe grandlig geschiebene Schrift, beinget dem Herrn Stiftsamtmann Geder wahre Ehre. Gen Elfer für Freyheit und Eigenthum der Bauern, sie delt, und feine Behauptung ilt gewiß, daß insonberheit Danemark, in Anfehauptung ilt gewiß, daß insonberheit Danemark, in Anfehauptung in Gemiß, daß insonberheit einer Bauern, ein schwacher Staat sem und bleiben wirt. Das Bebebenten ift zoog aum erfenmal, und 1773 mit Bufdhen, jest abet mit funf etheblichen Beplagen, an bas licht geftellet worben.
Delfau.

In dem eisten biesiddrigen Stild ber hiesigere Schuldischen Teitung filt die Jugend und ihre Leunde, hat ihr gefolicter Berfasse siemen flan und Sweck beg diesen Wodenbatt, und den zweckfielden gezieget. Der Inde fisch das für alle Zeiten werfwirdige, ohne alle Ele, erft recht zu prafen, a. in gutere Goerband viele eine finaten Einer des Dert des wishonietigen Besten wertwerte der die eine finaten Eineruckt mache, und bestellte Berfand nüglich beleche. Das sit, mache, und bestellte Berfand nüglich beleche. Das ist, batte wegbleiben Werkand nüglich beleche. Das ist, das der der Artifel aus Leipzig S. 6 und 7, hatte wegbleiben tonnen und sollen. In Dessan folger Jahrang 1. Thaler is Gre.

Baniburg.

Ben Bohn: Mederelbifches hiftorifche politifche litterarifches Magazin, nebft litterarifchem In= hange. Jahrgang 1787 er len Bandes erftes und 3meytes Stud. In Octav. Die ungenannten Bers faffer, wollen die neueften Begebenbeiten richtig eriabe len, Die Berichten von benben Seiten mit einanber. veraleiden, und aus benfelben ein gufammenbangenbes Sanze an bilden fuchen. Bisweiten wollen fie aber bie Begebenheiten Betrachtnngen auftellen, fie auch, menne es nothig ift, erlautern. Unter bem Bort politifch, verfter ben fie alles, mas que Renntnif ber Beichaffenbeit und Berfaffing ber Staaten gehoret. Der Migenfchein lebret an ten begben erften Studen, bag bie Derreit Berfoffer fur nitbliche Danntgfaltigfeit forgen, unb baber ift mobl ju ermarten, bag auch bicfe Monats. ichrift Lefer finden merbe. 3ch mogte unmaggeblich rathen, ben fitterartichen Enbang meganlaffen, benn es find ber Bucher Angetgen gar ju viel, wenigftens mers ben folde Ungeigen, als bie achte in bem erffen Stud ift, ernftbafren und verffarbigen Befern nicht gefallen. Die Subicribenten jahlen für den Jahrgang 2 Shaler ..

und alleranadigft ju bemilligen; fo halten mir es fur Bficht, Das Publifum ju benachrichtigen, bag mir uns jugleich angelegentlichft mit ber Gorafalt beicaftigen: eine eben jo ereue als gure Heberfegung Der Werte biefes Großen Mannes ju liefern, ber ein halbes Jahrhundert hindurch Das Erftannen und Die Bewunderung von gang hindred our fich jog. Es wird biefe leberfegung von genem rubmlich begannen deutschen Schriftfieller, der benber Gyrachen machtig ift, beforgt werben, und mit bem Original in frangofifcher Sprache ju gleicher Beit ericheinen. 3mar baben einige übrigefinnte Berfonen fcon auszuftreuen gefucht, als murben bieje Mannifripte betrachtliche Menderungen erleiben, und febr verichieben von ber Geftalt, wie fte aus ber Feber bes toniglichen Berfaffere geftoffen, ericbeinen. Allein, mir durfen fagen, bag Diefer Berbacht boche ungegrundet, und polilig aus ber Luft gegriffen ift. Bir wiffen ju wohl, bag rnan und jede Berbefferung ben fo fonbarentlieberbleibe feln, wenig Dane miffen murbe; und mir baben uns das ber bas unverbrüchliche Befes aufgelegt, fie fo zu lier fern, wie fie finb. 3a, man faun fich barauf berlaffen, bag mir fogar Die Rachlaffigfeiten , Die bem Erhabnen Merfaffer im Schreiben entgangen fenn mogten, unner: enbert laffes werben, bamit man wollig getren Grinen Dinfel und Geine Manier mieder finbe. Piniel und Seine Meaner mieder pinbe. Biernichteit und feine Menbungen bes Stole, murben ein folches Wert eber entfiellen, als verfchonern. Denn nar ber Geift friedriche, Ceine Urt, Die Gegenftande angufebn, Seinen fraftvollen und fuhren Ausbruct, foll man biet tennen leruen. Um entlich bas Dublifum ju abergene gen, Daß niches mefentliches aus Diefen Manuffripten wegbleiben wird , haben mir die Erlaubnig ju erffaren ; daß fie, fobald der Abbrud geenbigt ift, gebunden auf Die tonigliche Bebliothel merben niebergelegt merben, wo Jebermann fie feben fann. Der verebrungemurbige Staateminifter, herr Graf von gregberg, meldem Die Durchfiche biefer Berte übertragen ift, und melder icon in feiner atademifchen Borfefung bom as Sanner 1787 erflate bat: bag bieje portreffichen Werte obne eine mefentliche Menderung ober Mustaffung merben gebrude merben : erlaubt und, Dieje Ertidrung in feinem Mamen bier bem Dublifum ju mieberbolen. Bir glauben, auf folgenbe Dirt dieje Manuftripte ordnen und berausgeben gu muffen : 1) Denfmusbigfeiten meiner Beit. Sie enthalten bie Bes fdichte Der Staats und Rrieges Begebenheiten vom Sabt 1740 bis jum Dresbuer Frieden. 2) Gefdichte des ficbens fabrigen Brieges. 3) Befdicte Der Begebenheiten feit

Dem Onberteburger Trieben bis jum Reichner Friebon. 4) Berfud über Die Megiernngetormen und über Die Pflichten ber Regenten. 5) Brufung bes Softems ber Ratur. 6) Anmerfaugen über bas Coftem ber Datur. 7) Bon ber Unfchablichfeit ber Brrthamer bes Berfanbes. 8) Dres Lobtengefprade. 9) Drep Banbe & bichte. 10) Borbes richt jur Denriabe. 11) Betrachtungen über ben gegen: martigen Buffand bes Europeifchen Stagtenfoftems. 12) Mehrere Dunberte von Briefen bes Ronigs an verfcbiebene berühmte Schriftfteller, als : Boltaire, Sontenelle, Rollin, Marquis D' Argens, D'Alembert, Prafibent Benault, Migarorti, Comborcet, n. f. w. nebft beren Antworten. Die Gubffribenten auf die beniche leberfegung, jablen beb ber Unterjeichnung imen Griebricheb'er voraus. ") Bet ber Molieferung bes gangen Berte, wird man ben Breis fo billig als moglic anfegen. Ibn vorber anjugeben, ift unmogitch, weil man jest weber bie Anjaht ber Banbe, noch die Roften bes Drudes wiffen fann. Der Drud wird mit iconen neuen lettern gefcheben, auf vorzuglichem Bor piete, und in großein Octanformat Aller Babricheinichfelt nach wird die Anjabl ber Ganbeuber gmolf betragen. Die Untergeichnung ift ben ben befannteffen Banquiers und Budbandlern in ben vornehmften Stadten Gurovene offen. Hebrigens hataber and Jeber Die Rrepbait, G abicriptionen au fammlen, nur taun man ben Gubicribenten nicht Die Be. jablung verburgen, weil fie felbft Dafür Gerge tragen muffen, baltbre Gubicription in fichere Danbe tomme. Wer fich mit Unnebmen von Gunferipeinnen bemuben will, bat fich nut an uns int menben. Die Deraudgeber bieten ben Sammlern. f.\$ ihre Dube und tleine Musgaren, als Briefporto u.f.m gebn pro Cent auf die eingefander Gummen an, unter ber Bebin gung, bag fie menigitens jebn Gubicribenten baben. Beberfendung ber Belder gefchieht burch gute Wechfelbriefe oder durch Anmeifungen. Der Termin jur Gubicription ift bis jum letten December biefes Jahres offen. Die frn. Sammler, fo mir bre Buchhandler, werden gebeten, vom heus tigen Lage an, alle brep Monate ben Berausgebern bie Summe berben ibnen eingegangenen Gubfcriptionegelber, und Die Damen und Charaftere Der Gubfcribentenfta melben, und bie Beiber jugleich einjufenben. Die Berichidung bet Eremplarelgefchiebt von Berlin aus, burch bie furjeften und mehlfeilften Wege, auf Roffen ber Gubicriventen. Berles mird ben ben Buchanbiera Bos und S ba pranus merirt, an melde bie auswärtigen herrn Collecteurs thre Briefe ju abreffiren, nad ble eingegangenen Gelder ju fiber. machen, erfucht merben. Berlin, ben iten Dars 1787.

<sup>\*)</sup> Auf bas frangofifche Wert, tablet man vorans, enemeber a nene, ober af aite Louisb'or.

## von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historiichen Buchern und Sachen.

Des viergebnten Jahrgangs 3mblftes Stud.

2fm neunzehnten Darg 1787. Berlin, bey Saude und Spener.

Moch porhandene wirkliche Jefuiren, in dem

rußischen Reich.

On bes rufifchen Reichs Statthalterichaften Pologe und Dobilem, ift noch eine nicht unberrachtliche Droping mirtlicher Beinten vorhanden.

Das Sanpt bes Orbens, ift leit bem 27 September 1785, Gabriel Lentiewicz, Praepolitus Vicarius generalis, ein Dann von 65 Jahren. Diefer bat feinen Sit ju Pologt, und bie Rectores ber bregen Cole legien gu Pologe, Orfha, und Danaburg, nebft noch einem Priefter, find feine Affiftenten, und ber lette ift jugleich Gefreiar ber Bejeflichaft.

Dadit bemielben ift grancifcus Lubowichi, Praepolitus provincialis, metcher feinen Git ju Danaburg bat, und ein Dann von 62 3ahren ift. Gr permaltet fein Amt feit bem 22 Febr. 1786:

Die 6 Collegia tiefer Proving, find in ben Ctab. ten Pologf, Dunaburg, Dobilem, Diftislaml, Orfba une Bitebet.

Das Collegium zu Poloze, nebst bem Hauge primae et secundae probationis, begreist 37 Patres, 9 Scholasticos, 6 Novitios Scholasticos, 20 Coadiutores, 6 Novitios Coadjutores, überhaupt 78 Dersonen.

Das Collegium ju Dunaburg, hat 17 Patres, 2 Scholafticos, 6 Coadjutores, überhaupt 25 Pers sonen, bie 4 Patres Missionis Dagdensis et Puszenfis mit darunter begriffen.

In dem Collegium ju Mohilem, find 10 Pastres, 3 Ocholafici, 3 Caabiutores, fiberhaupt 16 Perfonen, die 4 Patres millionis Chalczensis und missionis Czeczerscensis mit gerechnet.

Das Collegium ju Miftislawl, hat et Patres, 3 Scholafticos, 5 Coabintores, überhaupt 19 Perojonen, mit Inbegriff ber 4 Patrum missionis Lozovicensis und Rasnensis.

Das Collegium ju Orfba, jablet 11 Pattes, 3 Scholafticos, 6 Coadjutores, überhaupt 20 Perfonen.

Das Collegium ju Witebet, hat nur 9 Patres, 2 Schalafticos, 4 Coabjutores, überhaupt 15 Perfonen.

Bo die Oerter der Miffionen liegen, tann ich fo gleich nicht anzeigen. Die gange Proving besteher also aus 95 Prieftern, 28 Scholafftern, 51 Coading toren, überhaum aus 174 wirflichen Jesuiten; welche sich wohl erhalten und vermehren mögen.

Aus bleier guverläsigen Nachricht, erhellet bie wahre Angabi ber in Europa nach vorfandemen wirks iliden Jeinttern, und alfo bie Unrichtigfeit, ber inach richten von ben Jeinten in Weiße Rugland, welche neulich alle Hanburger und Attonaer Steinngen aufgenommen haben. Wohrt? bas weißt ich nicht, benn sie geben bie Quellen bocht selten au, ja sie etwolchen Oerter, aus welchen sie Bachelchen empfangen haben wolfen.

Berlin

Bep Fried. Biemeg : Jugenbichauplan, ein moralijd) = geographijdes Erempelbuch, von einem praftifchen Ergieber. Erfte Lieferung. 1786 in Octav. Gin geographisches Erempelbud) wird blefer Jugenbichauplab baburch nicht, bag bie Begebenheit und Sanblung entweber in ober ben einer Gradt, beren Dame ben ber Ueberichrifs ftebet, fich jugetragen bat, ober gefcheben fenn foll; und aifa batte biefes Bort aus bem Titul megbleiben fonnen und follen. Aber ein moralifches, und zwar ein gus tes und empfehlungemurbiges Lefebuch, ift es, unges achtet bin und wieber ein Ausbruet vorfommet, ben man in gemeinen Reben noch wohl gelten lage, aber nicht in Buchern. Benn ein foider Musbruck noch baju einer Ertlarung bebarf, (ais, funtelnageineues, im Anfang ber Borrebe,) fo mane es beffer ihn in ben Unterrebung mit Rinbern gar nicht ju gebrauchen. Den Beren Berfaffer, ertenne ich an ber llebereins fimmung ober Menlichfeit biefes Buche, mit feinem ans bern Rinderbuchern, Die fcon eine gute Ungahl auss Die Ergabtung ift leicht, und wett fie faft machen. lauter Rinder betrift , (nur einigemahl ausges nommeu,) fa hat fie fur Rinder mehr Reit, ale wenn fe alte Lente betrafe.

Draumichweig
In ber sürstlichen Kasienhaue Buchbanblung:
Reise nach dem Stocken, im Jahr 1786. Sum
Vergmigen und Tugus imzer Reiseliebhaten,
aufgelent von Carl B. Tachgelehen und versueferte von einem Aliereienben. 1786 in Octav.
Der junge Keiselscheisehe, dessen Amme im Lieuf
ber Hade nur mit dem Ansassbuchstaben bezeichnet ist, beise Buchs nur mit dem Ansassbuchstaben bezeichnet
ish, beiset Brick; wenn ihm aber auch nur ein kleiner
Thil der Buchs, und das meiste und vicktigste einem
und seines Dudes Water und Gefähren zubemmt,
so iff es bach gut, daß er durch diesen augsführet worben ist, ein ausmerstamer, beobachender und nachten-

fenber Relfenber jumerden, und ber Bater, Berr Prebiger Brag ju Deitum, seinet fich als ein verffandiger und ges ichicter Dann. Go bemetiet er fich unter andern in feinen Befdreibungen, ale G. 41, in ber beutlichen von einem Meiler, oder von einem regelmäßig angelegten Saufen Das beibolges, ber ju Roien gebrannt wird, und in feinen Bermuthnngen, ais S. 66 von bem Urfprung ber unges beuer großen und febr gablreichen Steine oben auf bem Brocten, Die er für Answurfe eines Bulcans balt. Dan findet noch mehr gute Beobachtungen und Mns mertungen in dem fleinen Bud. Daf es ein Beib. nachte : Wefchent fur Gobne und Eddter feyn folle, batte von bem Ettulblatt megbleiben muffen, benn mantonnte glauben, baß es nur zu Beibnachten brauchbar und angenehm, und ein biofes Rinderbuch fep; und bas murbe boch ber Berfaffer nicht gern feben.

Lubed Ben Donatius: Detonomisches Porrefeuille, jur Quebreitung nuglicher Benntniffe und Ers fabrungen aus allen Cheilen der Defonomie. Befter Band, 1786 in Detav. Der ungenannte Berfaffer, theilet in blefer perlodifchen Ochrift feine eigene, und fremde ibm geiteferte Erfahrungen und Bemerfungen in allen Theiten ber Defonome mit, et giebet auch aus anderen Schriften etwas. Die Banbs wirthichaft ift vorzuglich fein Mugenmert. men in ben 2 Theilen, weiche ben erften Band auss machen , gegen 40 nubliche Abichnitte vor. gwar nicht alles, mas in bem Buch enthalten ift, abers haupt neu und unbefannt, aber es wird es fur manchen Mußerbem baben alle vernanftig anges ftellete und gemachte Berfuche und Erfahrungen, für einen jeden mabren Defonomen, einen Werth, follten ibn auch die bengefügten Erflarungen nicht befriedigen. 36 mache biefe Unmertung , weit ber Berr Berfaffer in Erflarungen mir nicht gladlich ju fenn fcheint, junt Benipiel G. 71 bes erften Theile, mo er Urfachen am

fabret, wegen melder bas Dornvlet im Binter Anla befomme, und S. 160, wo er gur Urfach ber Kinnen der Schweine, berfelben Erigtung anglebe, ungrachtet er welf, bag Derr Paftor Goebe bie Finnen für Dlaschen ertiatr hat, die kleine unfichibare. Recharger entbatten.

Ben efen bemfelben: Tuma Pompilius, zweys: ter Bonig von Rom. Mus dem grangofifchen; Des Grafen von florian, Erfter Theil, 1787 in, Octav 11 Bogen. Gin Renner ber Domer, ihret. burgeriichen und gottesbienfilichen Berfaffung, unb ihrer Gefchichte, wird biefe Rabel mit großerem Bers anugen lefen, ale berjenige, Dem es an biefer Rennts nig mangelt. Sie ift aber boch überhaupt fo fcon ges, fchrieben, daß fle einen jeden ihret Lefer angenebin. unterhalten, und infonderheit einen funftigen Regen. ten burch die Schilberung Des Duma Dompilius, und burd bie eingewebten furgen Betrachtungen , bilden tann. Dur eine Stelle S. 155. " Derjenige ift ein . mabrer Seld, welcher fein Baterland, wenn es angegriffen wird, vertheitiget; allein, ein Konig, ein Rrieger, welcher einen einzigen Eropfen Dince " vergießet, ben er batte fparen tonnen, ift weiter . nichte, als ein wilbes Thier, meldes bie Denfd en "loben , weil fie es nicht fangen tonnen., Die leben: fetung ift gut, es mare aber beffer gemelen . wenn man fie nicht zerfinchet, fonbern auf einmal geites fert batte.

Smolens?

Der hiefigt Lehrer ber Matkunft, hiftorte, Geos grapht und geliedlichen Sprache, ber ber griechts feben Schule, herr Stioner, bat die gute griechtische Chresbonathte, welche herr Professor und Vector Marthathat, vermutblich an Woscau, ich welf aber nicht, in welchem Jahr? geltesert, in die ruftiche Sprache übertiebet, und mit dieser Ueberschung 1785 in der Universitätes Mohardunderer ju Mohau in der Universitätes Mohardunderer ju Mohau in

Detan unter folgenbem Titul bruden laffen : Enloyals in tar indnite para yendartur, oudlightione pir ine Reisiavou pendien zu Tu Martalis, mir Dendellom: 32 in the tor sadment in the tor Porous Sinkenter ure Tou - - gidorec. Im Ende eines ieben aus ben genannten Schrittfellern gezogenen Studes, fteben einzelne in bemielben porfommenbe griechifche Borter im nominativo, wenn fie fubftantiva und abjectiva, und in ber erften Derfon ber gegenmartigen Beit, wents ffe verba finb. mit ber rugifden Ueberfebuna. als n onun, Slava. Dierben batte Bert Rilonof es mals fen bemenden, und bie rufifche Meberfebung ber Stude. felbft, meg laffen. 3d habe bas Eremplar, meldes er bem Beren Grafen von Unhalt beum Befuch ber Schule überreichte, aus biefes Denichenfrenndes attis gen Sanben befommen. Der Ueberfeber bat bas Buch bem herrn Meliffino, pueina oungestern and The nata, Morxar Bariding anadquias undepost. Me geeignet.

S. Percreburg

Acta Academiae scientiarum imperialis petropolitanae pro anno MDCCLXXXII pars posterior. 1786 in 4. 3d fann bier nur bas foigende baraus aufabren. Serr Prof. Lic. Suß bat G. 170. f. son ber fereographifden Projection, (eines anfebns Alchen Theils) ber Oberflache ber Erbe in einer Lands Charte, gehandelt, welche ber ebemalige wittenbergia iche Drofeffor Safe als ein Geheimniß fur fic bebielt. herr Drof. Peter Inochodzow, febet, nach feinen Beobachtungen, Die Breite ber Stade Jaroslaml auf 57° 37'30", und ihre gange (Entfernung vom erften Dittanstreife) auf 57° 50'. Dach eben bemfelben, tft ble Breite von Boftroma 57° 45' 30", und bie Lange (vermoge ber vorbergebenben Berechinung,) 58° 52' 36". Bur volltommen genau, giebt er Diefe Beftimmungen nicht aus. Der academiiche Abjunct Derr Tichernoi, hat 1785 Beobachtungen ju Deretop

in ber Brim oder in Caurien angestellt, vermoge wels der fur die Breite diefes Orts angenommen merben tonnen ungefahr 66° 2', 30". Der Grabt Eupatoriist ehebeffen Roslow, auf eben biefer Saibinfel, bat er eine Breite von 45° 14' gegeben, und ihre Entfere nung vom parifer Mittags : Kreife mabricheinlich auf 31° 5' gelebet. Die Breite ber neuen Stadt Ges waftopol, nicht weit von Interman, ift 4+ 41' 26", und nach Masgebung der angenommenen Pange von Eus patoriist, fceinet Die lange ber Stadt Gemaftopol gu fenn 31° 14' 15" von bem partier Mittagetreife. Bon Beodofija, ehebeffen Beffa ober Raffa, Die Breite 45° 4'. Die Breite von Jenifala, 45° 21', bie Lange, vom parifer Meridian angerechnet, 34° 6' 40". Die Infel Caman foll genau 18 Werfte von Jenitala entfernet fenn; alfo ift ihre Breite 45° 12' 16", und Abre Lange vom parifer Mittags: Rreife an, 34° 14'45".

Doch ift bafelbft im Anfang biejes Jahres aus ber Schnortiden Buchbruckeren ber erfte Theil des Wors terbuche (Globari) in einem Bande von 411 Geis ten in gr. Quart an bas Licht getreten, meldes Bert Collegienrath Dallas angefundiget hat, und welches 200 gewählte Borter in aben fo viel Oprachen und DRundarten enthalt, um die Bermanbichaft ber Spras chen ju zeigen, und vielleicht auch ben Urfprung ber einen von ber anbern baraus ju entdeden. gang rugifd, felbft die Borrebe bes Seren Dallas, und bat folgende Einrichtung. Oben an, ale Rubrit, ftebet Das rufifche Wort, und alebenn folget bas Wort in 200 anderen Munbarten und Sprachen, untes wolchen Die Glavonifde allemal bie erfte tit. angeliachliche Wort hat die 31fte, bas Dieder= ober Plat: beuriche Bort, Die 34fte, Das Deuriche, Die 35fte Stelle, u. f. m. Das Bort Bog (Gott) ift Das erfte, bas Bort LTebo (ber Summel,) bas zwepte, u. f. w. und biefer erfte Theil ender fich mit bem 1 3often Wort, welches Gelen, bas Grune pher

Bras, ift. Em foldes polyglottifdes Barterbud. it frenitd noch nicht porbanden gemelen. und bie Epraden , Rorider merben es ju gebrauchen miffen, wenn fie rufifc verfteben. Drud und Dapier find ichon. wenigftene in bem Erempiar, meldesich ber Gute bes Beren Grafen von In balt ju banfen habe.

Waimar

Bon bes Beren Rathe und Bibliothefars Jage. mann, Gazetta di Weimar,liegen ble acht erften Duns mern por meinen Augen. Sie fangen ullemat mit politifden Denigfeiten aus unterfdletenen Panbern und Dertern an, alebenn folgen politifche Zumertungen aber Die italienifden Caaten, Radrichten von Edue ten, phpfifalifche Artitel, und audere, und ben Bes foluß maden Dadrichten ven neuen ital. Buchern. und ein trallenifches Gebicht. Renner ber italientichen Sprache, merben biefe Bettung gemiß mit Beranggen. und Lebrlinge berjeiben, mit Dagen lefen.

Ben Edhardt: Schleswig = Bolfteinische Pro, mingial = Berichte, berausgegeben unter der Murs ficht der Schleswig : holiteinischen barriotis ichen Gesellschaft, erftes dett 1787, in 8. Es mare Unempfinelichfeit unblindantbarfelt, wenn man fic nicht meniaftens in den Bergogthamern Schlesmig nud Sole ftein, blefe Monatsichrift lieb ienn ließe, fie tann fich aber auch ansmartiger Lefer Benfall erwerben. Die Ge fellicaft , welche fie beraus giebt , lernet man im Une fang biefes erften Studes fennen. Die Dadricht' pon ber Aufhebung ber Leibeigenschaft ber Bauern auf bem abeliden Guth Ecthof, welche Berr Graf Solt porgenommen bat, Die Dadricht wen bein Buffant ber Manufacturen und Rabrifen in Altong am Cinbe bes 1786ften Jahres, und einige andere Urufel, fonnen fcon jum Befen loden. Der Jahrgang feffet au Altona auf Drudpapiet 2 Thaler, auf Edreitpapier 16 Chill. Lub. mehr.

## Anton Friedrich Buschings 97 Wichentliche Nachrichten

von neuen Landdyarten, geographischen, flatifischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfgehnten Jahrgangs Drengehntes Stud. Am feche und zwanzigften Marg 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Ausguge aus Briefen aus Aufland. Gerr Ctabs Chirurgus und Rreis. Phylicus Serr Fries su Uffing melitot, in ber mologbifden Stattbalter. fchaft bes ruffifchen Reiche, geboren ju Burich in ber Schweiß, ben ich in bem erften Stud ber 2B. Dt. biefes Jabres rubmte, bat am achten Janner b. 3. einen febrediiden Grab ber Ralte beobachtet, ber befannt ges macht ju merben verbienet. Ochen am 7ten Sanner, ber einem lange aufaltenben Dorboft Winde, fiel bas Quedfilber Abends um 9 Uhr bis auf ben 47ften Reaumitrichen Grad, und Das Querffilber, meldes herr Fries in einem Morfer von Gerpentinftein an Die Luft geftellet batte, fieng fcon einige Stunden vorber an ju gefrieren , fo bag er es bammern tonnte. Der Barometer fant 27 englifche Boll 8 Linien. Dun flieg er bis 29 Boll 1 Einte, und blieb fo bis gum ache ren Abende um to Uhr fteben. Un biefem Lage fiene gen feine benben Thermometer an von einander labgus geben : in einem berfelben fiel bas rofpiniche Quedfilbet unter ben Giften reaumurichen ober 26often beilelijchen, und in bem andern bas bollanbifche Quedfilber unter ben 65ften reaumurichen Grad gang in die Rugel. In

benben gefror es fo ftart, baß es erft wieber ju fteigen anfieng, ale es elnige Minuten in ber marmen Stube gemefen mar. Diefe grimmige Ralte mabrte iber 18 Stunden, und man fand viele erfrorne Bogel, es Prachten auch bie bolgernen Banbe fo ftart, daß eine enalifche Denbul:libr bavon fille fanb. Ben btefen Beobachtungen bes Berrn Fries , mar ber Collegiene Affeffor Berr Line, aus ber moloabifden burgerlichen Rechtspflege, gegenwartig. Bu glelcher Belt beobachtete an einem andern Ende Der Stadt, ber Gewiffene-Richter Capitain Lieutenant von Sanfer, welcher im Gees Cabetten : Corps auferzogen morben, Das Quedfilber, meldes ben ibm auch gefror, aber nicht fo gefchmind, well es in einem tiefen, welt in ben Ochnee bineinges ftectem Gefaß, lag. (Die Breite ber Ctabt Ufting, tit 600'55', die lange 63 Wrab.)

Der Fürst Potembin lagt icon feit einiger Beit an einer neuen Charte von ber Arim oder von Caurten abbeiten, von welcher man sich viel veripricht. Die Kinedereifche von biefer Salbinfel, wird bier geschäber.

ph fie gieich manchen Rebler bat.

In ben erfen Tagen ber Monate April nach bem aiten Catender, wird die Kalferin von Klein aufbrechen, und Ihre Reifs auf bem Duepr nach ber von Ihr ber nannten neuen Stadt Catorinostam fertifeten. Die Aufammention fmit bem Solig von Polen, wird auf bem Duepr geschefen, und mit bem remischen Kaifer gu Cherson. Wein Correspondent sehe bingu: "water "ber ihreitige Guitan böfficher, so ibnnen Ihre Masspieftat bie Kalierin sich mit bemseiben auf bem schwarz-"det Mere unterreben."

mohilew.

In der ersbischflichen von der Kalifetin priedigite ten Duchernderg: Laralogus personarum et officiorum Societaris Jesu in alba Russia, in annum 1786. In Octav 2 Bogen. Aus diesem merkmirdigen Berspirchnis, dabe ich vor acht Tagen die Nachricht von den noch im russischen verhandenen Issiaten, zusammen getragen. Der in Begleitung ber rufficen Monars chin, auf alles febr aufmertfame Berr Graf von Unhalt, Joro Majeftat General-Abjubant, und mein febr großer und gefälliger Gonner, bat bas Sefuiter: Collegium att Mobitem befuchet, in bemfelben biefes Bergeichniß errpfangen, und es mir am 10. Februar aus Riem übers Erftlich merben alle Mitglieder eines jeden Collegiums mit ihren gefamiten Damen angegeben; Bernach folget ein alphabetifdes Regifter ber Damen. in welchem eines jeden Bohnort, Geburtekeit, Gintritt arnd Grab in bem Orben, angegeben mirb. Es tommen auch unterfchiebene bentiche Damen barinn por, als Mnton Abramiperg, Gabriel Gruber, Jacob Grim, Frang Knoblod, Joh. Lamprecht, Jac. Lint: nhejer, Sob. Dibel, Columb. Pfeiffer, Carl Daber, 3of, Reut, Ant. Corbler, Joh. Schmirgiel, Chriftoph Schmitt, Sob. Commerer, Sieron, und Staniel, Bichert, Job. Bogt; tralientiche Damen habe ich auch bemertet, Die meiften aber find pointid.

Lubect.

Ben Donatius: James Bosmell Tagebuch eis ner Reife nach den gebridifchen Infeln mit Doctor Samuel Johnson, nach der zwepten Musgabe aus Dem englischen. 1787 in Octav. Der geubte liebers feber, bat in feiner Borrebe von den Zusgaben ber englis fchen Urichtift feine Dachricht gegeben. Des Samuel Johnson Journay to the Western Islands of Scotland. 1775, ift gu Conbon in Octav gebruckt, (und wird von Boswell G. 15 angeführet,) es ift auch ju Leipzig uns ter bem Eitel, Reifen Gamuel Johnfone nach ben weftlichen Infeln von Schottland, überfest erichienen. Borinn Diefes Tagebuch von bem gegenmartigen boswelfden unterfdieben fen? murbe man entweber, in Der Borrebe, ober in Aumerfungen unter bem Err, gern teien. Doch tiefen Dangel tonnen Die Lefer' wenn ihnen baran gelegen ift, erfeben. Das bosmels fice Tagebuch betriffe nicht blog bas land, meldes von 1.19.17 63 2 ..... 1

ibm in Johnfone Befellicaft bereifet worben, fonbern es entbalt noch mehr Unterredungen, über politifche, gen lebrte, moralifde und anbere Daterien, beren Des fdreibung fomobl, ale bas Buch überhaupt, von ber gros Ben Aufmertfamteit geuget, welche Boemell auf Johnfon gerichtet bat, um beffelben Charatter recht fennen ju fernen und ju ichilbern, Doffentlich bat er an jebem Zage aufgeschrieben, mas an bemfelben porgefallen, befes ben und gesprochen worben; wenigstens wie aus &. 377 erfeben wird, ift es am folgenden Morgen gefches ben. Es tommet auch eine Dadricht von ber Rlucht bes Pringen Carl Stuart nach ber Colacht ben Culs loten por, melde mit andern von berfeiben vorhandenes Dadrichten verglichen ju merben verblenet. Der Bert Ueberfeber faget, bag er weiter nichts meggelaffen babe, als einige unüberfehliche, und einige fur Drutiche gleichgultige Stellen, einige bioge Complimenten Briefe, und einige lateinifde Webichte Sobnfons. Bosmell ift als Berfaffer bes account of Corfica fcon betannt. Er faget O. 294 in ber Enmertung, feibft, daß er viele tieine Umftande anführe , und rubs met fich bes Bepfalls ben felbit Johnson biefem Tages buch mabrend feiner Berfettigung gegeben, und ber in biefen Borten ausgebrudt morben. "Im 18ten Geps stember. Johnfon fam biefen Morgen um mein Tas "gebuch ju lefen, welches er beftanbig gethan bat. "Bor biefem fagte er oft, es macht mir eta großes "Bergnigen es ju lefen; beute fagte er, fie beffert "fich, es wird taglich beffer. 3d machte bie Ins "mertung, ich mare in Gefahr, mich an eine nachlaffige "Ochreibart ju gemobnen; mein Berr! fagte er , ibre "Coreibart ift nicht nachtaffig; es tonnte gebruct "werden, wenn ber Begenftand bes Drudes murbig "mare." Unter Diefen Gegenftand, verftebet er vors nemtich fich felbft.

Gotha.

Bey Ettinger: Der allgemeine und besonders beutiche Raufmann, oder gemeinnungige Beytrage

mr Benntnif Des gandele überhanpt von 3. C. Schedel. Erites Bandchen 1786 in Ociap, beprabe ein Miphabet. Dan bat Urfache ju gwelfeln, daß es viel Rauffeute gebe, welche die Bucher, bie jabrlich fur fie aefchrieben und überfest merben , taufen und leien : menn fie aber von ber Art bes gegenmartigen finb, le finden fich auch mobl unter anbern Rlaffen tefenber Derfonen, ju folden Buchern fo viel Blebhaber, bak mes nigftens eine Auflage berfelben abgebet. Um ber leb. teu, infonderheit um ber unter ihnen befindlichen Bes lebrten willen, follte getreulich angezeiget worden fern, mes ber bie Abidhitte von ben ausschließende Compagnien. von ber Einfubr und Ausfuhr, von ber Frephent tes Sandele, von der Sandlunge. Balance, von der Baum, molle, und von ben ans berfelbigen entftebenden Manuface . turen, 1c. genommen morben. Ueber bem erften ftebet. aus bem frangofifchen , bas gilt aber bem Unfeben nach aud von allen folgenden, und ift noch nicht genug, fonbern bas frangbiliche Buch, ober bie frangbilichen Bucher, muffen genau angegeben merben. Die lebten Bogen enthaiten Anzeigen neuer Bucher, welche bie. Sanblung betreffen.

Berlin.

Der lange: Daniel Seinrich Serings, Ron. Oberconfisorialeathe Sosiverbigers und Directors ber Zeiedriche Schule zu Breslau, neue Veyrträge zur Geschiche Schule zu Breslau, neue Veyrträge zur Geschiche Schule zu Breslau, neue Veyrträge in den preußisch abrandenburgischen Landern. Arche in den preußisch abrandenburgischen Landern. Dies geringssichen Buttage, welche biog wegen des veränderten Berlags neue genennet werden, sind den sein fon übigin and berhelbtig, als die vorbergebenden, und enthalten eine Menge allgemeiner und besonderen Nachtichten, die bieden noch nicht öffentlich bekannt gewesen, auch ohne eine loiche Sammlung, als der Herr Verfasster zusammen gedracht bat, nickt geltester werden können. Dieser erfte Theil, gehrt noch die Reglerungsget des Ehurluften Friederich Wildelms des Großen an, und

ber amente Theil wird biefelbige erft befchließen. betriffe bie reformirten Bemeinen und berfelben Lebrer. in der Meumart, in Dommern, Dagbeburg und Sals berftabt, in ben meitphälifchen Landen, und in Dreugen, and bie bepben Universitaten ju Granffurt und Duisburg, und des Job. Duraus Griedens:lluterhandluns gen ju Berlin. 3ch habe nur ju folgenden a Unmer-Dlat, und mil mebrere gurud bebalten. Beter Riquius, melder G. 312. 313, angeführet mirb, bat ben Bunamen Jablonefi von ber Gradt Gabel, auf bobmiich Jablonne, in Bobmen, befommen, wie Erang in feiner Bruber-Suftorie G. 89 bemertet. 401 von Sob. Chriftoph Befmanns gefammleten und binterlaffenen Dapieren, jur Rortfebung feiner Befchreis bang ber Churmart Branbenburg, porfommet , fann noch diefen Bufat befommen. Gie find ben feinen Ers ben noch porSanden, und for einige bundere Thaler au baben. Dieje fann aber tein Ochriftfteller, ber fie ju einer vollftandigen Derter : Beidreibung ber Dart Brandenburg gebrauchen mill, an Diefelben verwenden, weil fie bagu nicht hinlanglich find, fondern eine folche neue Bermebrung und Bearbeitung erfordern, bag fie. bemjenigen, welcher biefelbige unternehmen will, nichts toften muß, weil er fonft burch feine Brbeit nicht nur nichte verbienen, foubern noch großen Ochaben babep. erleiben murbe. Ilm biefes ju begreifen , fo laffe man fich aus biefen Papieren jur Drobe bie Beichreibung : von den abelichen Gut Biloberg im ruppinichen Rreife, . geben, welche ber ehemalige bafige Prediger Comaryfopf 1712 aufgefebet bat, und ich in Sanden gehabt babe. und pergietche mit berfolben meine Beidreibung biefes Orts in ber Befdreibung meiner Reife nach Rpris G. 165 - 175, fo wird man es einfehen. Der Berr D. E. Math rebet G. 328. 329 und 432 von ber Berneblichfeit ber Bemubungen bes D. Urfinus und ber Landftanbe, einen ober zwen evangelifch lutberiiche orbentliche Dros fefforen ber Theologie, in bie theelogifche Rueultat an

Frankfurt ju bringen, woben mohl batte angemerfet werden tonnen , daß ber große Churfurft in biefem Rall au einseitig fur bie reformirte Rirche gehandelt babe. Die Stande entwarfen gebn Rechtsgrunde auf melden Die Unfpruche ber Lutheraner an Die Univerfitat gu Grante furt, und an bas Joachimsthalfche Symnafium, berus beten, und trugen biefelben jum Theil ben duridrita lichen Wehelmenrathen am 5. Jul. 1653 muntild vor. unter benen folche maren, welchen man bie Erheblichtele nicht abiprechen tonnte: und wenn fie noch beutiges Zas aes aut ausgeführet und angenommen mutben, fo tonnte Baburd' verhatet werben, bag bie auf 4 orbentliche Pros fefforen eingerichtete theologische Facultat, nicht wieder einmal, wie um ble Ditte bes vorigen Sahrhunderte. aus Mangel an gelehrten reformirten Theologen, nur aus einem einzigen Ditgliebe beftunde.

Ben Beffe: Vorlefungen über die Geschichte fiber Srauenzimmer. Achter Land. 1787. Mit biesem Sande beschieber der Derr Berfasse bei de Geschichte. Er hat die Arbeit badurch sehr dene geschichte. Er hat die Arbeit badurch sehr die geschiedere geschiedere fie, laue des Etuels, fit des Frauenzimmer bestimmet hat. Denn was aus dem ungeheure großen Umfang der ho genannten Bestgesschichte fit das Krauenzimmer nablygund ubsight fit, ausgundern, u. gut vorzutragen, erfordert großen Berstand wind in den Geschieder ich geben Berstand und feinen Geschmach, weicher lehe de Spinetias D. 5. C. 17. 24. nicht zulählt. Der Berr Bersassen die ein um aufängt, daruch fitzeber, sein josses Beiglierfilde zu liefern.

Bepdem Betfaller seihst: Airmerkungen über das geben Verlatte von deren J. C. Lavatero Richenstichter auf bei geren D. J. Arb. Lavatero Richenstichter au Dillingen Vlächen, von Friederich Tirolai, 1787 in gr. 8. Etnem Gottes und Menschme Freunde, welcher dasste habt, das Here fin Stander der Betratte und Scholler der Stander und Scholler der Stander und Scholler und Scholler un schlere von einer feine Einblongestraft vernänstig einschafte, wird bem Lefen biefe

Schrift angft und bange, wenn er fo viel Rebitritte aus Unvorfichtigfeit, aufgebedet finbet. Bas er im porigen Jahr von einem Plan, ber bem Chriftenthum gefährlich au fenn erachtet merbe, gefdrieben bat, vers ftehe ich nicht, habe auch feine Cput bavon entbedet. Dan tonnte gwar fagen , baf er mir perborgen geblies ben feyn tonne, well ich teine Gefellichaften befuchte, fondern gang eingezogen lebete'? aber ich fpreche boch gumeiten Derfonen, ble mich bejuchen, und mit welchen ich mich über bas Chriffenthum unrerrebe: und biefe bas ben mir nie von einem biefigen gefährliden Plan miber baffelbige etwas fagen tonnen und gefaget. wurbe auch vergeblich fenn; man barf vielmehr freudig boffen, daß es bier niemals an aufrichtigen und murbigen Betennern Jefu fehlen werbe. Brn. 2. Lobgedichte auf ben fatholifden Gottesbienft, und Beren Df. Birfelbriefe, geben herrn Dicolai viel Stof ju Unmerfungen, mele den bie guten herren nicht batten liefern follen. Wenn er anatomitt, fo fdneibet er fo tief, ale er glaubet, baß es nothig fep. Die Unmerfung &. 156. 158 von einem proteftantifden Doctor ber Theologie, winfcte ich meg, benn fie ermeitert bas Relb ber Streitigfeit, und folde Ein. falle fann man mobl jemanben zu gute balten.

Ben bem Berfasser feibst: Versuch eines allgemeisnen geb. Ammen-Catechismus von Johann Phibipp dagen, öffent. orb. Leber der Bert. gebrammen: Schule, — zweyte verbefferte Auft. 1786 in Octav. Eine verfandige hebamme wird aus biefem Duch viellernen, das jur Erhaitung bes Lebens einer berträchtigen Angahl Ainder dienen fann. Die catechetische Sorm eines sieden Duche, ift fohn cherffen gewöhn. Ultig groefen, Das Buch det in einer gelehrt. Zeitung einen harten und unbilligen Accensenten gehabt, den der Jerr Berfasser in einem Genoforeiben an Jerra Hofend Balbinger, dom im vortigen Jahr geantworter hat. Sein hiefiger großer Auf, ift feine beste Berthete

Digung.

## Anton Friedrich Büschings 205 Wöchentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, flatifischen und historis iden Buchern und Saden.

> Des funfgehnten Jahrgangs Bierzehntes Stuck. Im gweyten April 1787.

Berlin, bey gaude und Spener.

as Verzeichniß der im Bochftift Oenabrild 1786 gebornen', verehlichten und geftorbes nen, weiches im achten Stud ber bierjahrigen modents lichen osnabruciden Ungeigen, ftebet; ift gwar nach ben Memtern und berfeiben Rirchibieien eingerichtet, untera fcheibet auch bie evangelifchen von ben tatholifchen, ift aber übrigene gum Bebrauch nicht bequenn, es find auch nicht ben allen Rirchibteien ble gebornen nach bem Weichlecht. und unter ben geftorbenen nicht allezeit Die alteften Dens iden und nach bem Gefdlecht, angegeben worben, Alfo find fie nicht fo brauchbar, ale fie fenn tonnten und follten. Dad meiner Berechnung, find ber neuen Chepnare 1271, der gebornen 4784, ber geftorbenen 4441. Unter ben geftorbenen find febr alte Leute über 80 und 90 Jahre, und eine Frau bat 100 Jahre erreichet. Die Biattern haben viel Rinber meggenommen.

Aus einem auf einer Seite eines fleinen Boyens abgeruchten Bregheinis von der Grafichafte lippe, ift ju erichen, bas bafeibe von 1774 bis 1783, und alfo in 10 Jahren, ehelich getrattet find, 5750 Baar, geforen 23291, gestotten 17333. Unter den geboren nm find 707 unsheliche; und also fie nur bas softe

Rind ber Angabe nach ein ein unebeliches. Unter ben deftorbenen find 41, welche ein Alter von go bis 100 Sahren und baruber , erreichet haben. Bon 2 Gemeis nen fehlen die copulirten, gebornen und geftorbenen in ben Jahren 1774 bis 80. 3ch bante ben gnabigen Dittheis lern biefer Bergeichniffe.

6. Deterabura.

Bu ben bier auf taiferlichen Befehl perfertigten und gebrudten Bachern fur ble Bolfsichulen, gehoren außer ben benben, welche ich fcon im 13ten Jahrgange bies fer DB. 97. auf ber 342 und 343ften Beite angegeben

habe , noch folgende:

21 b c buch, 2 Bogen in Octav, melde rob 8 Ropeden toften. 3ft au theuer. Es bat auch nachaes ftochene gefdriebene Schrift. Der Berfaffer laft ben Buchftaben b oft ba meg, mo bie beften beutichen Schriftsteller ibn gebrauchen. Den Bebeten fehlet es an Deutlichfelt und Burbe. Die Sittenfpruche finb Die Sittenlehren find aus Ergablungen, theils von Thieren, theils von Menichen, bergeleitet mors ben; bie erften batten megbleiben follen. Es ift nicht alles, mas die alten Sittenlehrer beliebet baben, ber Benbehaltung und Dachahming merth.

Unweifung gum Schonfcbreiben. 1785, 3 Bos gen in groß Octav und ein in Rupfer geftochenes Blatt von einem halben Bogen. Der Preis ift maßig, und

Die Ameetiung qut.

Unleitung gur Rechentunft, erfter Theil, 1785 in groß Detav, 6 Bogen, fut 18 Rop. amepter Theil 1786 in groß Octav, 7 Bogen fur 20 Rope fen. branchbar, bat aber tabelhafte Deuerungen in ber Schreibart, ale Subtrafgion.

Don den Dflichten des Menfchen und Des Burgers, ein Lefetuch. 1784 in gr. Octav 9 Bos gen , welche 30 Rop. feften , und noch eine Musgabe bon 13 Octavbogen, fur bie Dummfopfe unter ben Lehrern, in welcher unter bem Tert Gragen gur Qufile. füng beffelben in Antworten, fteben. Die beben find baufig burch Stellen aus der Bibel beftatiget. Das Buch hat manches eigne und gute, auch Regeln, wie man in Anjehung besonderer Kranthetten versahren foul.

Balle.

Ben Curte Bittme: Plan gur beffern Ginrich-Milmofen in Berlin, entworfen von deren Thomas Philipp von der Sagen, Prafident des Obers Confiftoriums, u. f. w. 1787 in Quart 5 Bogen. Im porigen Jahr, las ich im eiften Stud bes biftoris fchen Portefenille &. 528 eine Dachricht von Diefem Dlan, welche eine große Erwartung von bemfelben ers Dun mar ich gwar fcon lange fiberzeuget. baß der Berr Berf, nichts gemeines liefere, aber ble Bichs tiafeit und Schwierigfeit ber Materie, welche ber Plan betrift, machte mich boch febr begierig, ibn bald ju feben. 3d nahm mir alfo bie Frenhelt, ben Berru Berfaffer um benfelben ju bitten, ber and nach felner großen Gote gegen mich gleich willfahrig mar, thu mir mitgus theilen. Dun fand tch, bag er mobluberbachte und erhebliche Berbefferungen ber bieberigen biefigen Gine richtung bes Armenmefens, und neue bes Bepfalls und ber Ausführung murdige Borichlage enthalte, und biefe Babrnehmung erregte in mir ben Bunfch , bag er gebrudet werben mogte. 3ch batte fury vorher van bem Ron. portugiefifchen Minifter ju Turin, D. Robrigo De Couja : Coutingo, ber auf alle gute Cinrichtungen, Berfaffungen, Unftaiten und Borfchlage, ble jum ges meinen Duben gereichen, febr aufmertfam ift, und für fein Baterland ale ein achter Datriot forget, einen Brief befommen, in welchem er mich abermals bittet, ibm alle gebruckte Dachrichten von bem Urmenwefen, von ben Sofpitalern, Bucht- und Arbeite-Banfern, u.f.w. in ben Ron, preußifchen Staaten, ju überichiden, und munichte alfo gu folder Cammlung and Diefen Dlan gu

betommen. Denn ob ibm gleich bie Canbesfürftliche Beftatigung fehlet, fo ift er boch ichorr als Drivat Arbeit eines in ber abgebanbeiten Daterte erfahrnen Mannes, bem fie michtig ift, ber baruber nachaebacht und nachgeforichet bat, ber entbedten Seb. lern und Dangeln abgebolfen ju feben . auch neue und er giebigere Quellen ber Sulfemittel für die junehmenden Armen unb Dothleibenden au entbeden munfchet, einer ofe fentlichen Drufung, und bantbaren Aufnahme merth. Er mird auch, wenn er befannt wird, burch die Erfahrung und bas Dachbenten eines und bes anbern Einmohners unferer Stade, ber an einem abnitchen Dlan arbeitet, ober gear bets tet bat, vielleicht in einem und bem anbern Stud noch vollfommener gemacht, und alebenn feine Ausführung allgemein begehrer werben. Dit biefem Gebanten ers fallet, bat ich ben herrn Ober-Confiftorial-Drafibem ten um gutige Erlaubniß, Diefen Dian in ben atften Theil meines Magazine fur die Diftorie und Geographie bringen ju burfen, ich bat auch, ber Berlegerin beffelben ju bewilligen, baß fie eine Amabl befonberer Abbrude von bem Dian verfaufen burfe , bamit er befto mebr befannt merbe. Bendes ift gefcheben , und ich glaus be. baburd etwas gemeinnutiges befordert ju baben. 2Bas nun ben Inhalt ber Schrift anbetrift , fo bat ber Serr Berfaffer, nach der vorlaufigen gegrundeten Unmertung, baß es ichwerer fep, als man es fich gemeis niglich porftellet, ble Allmofen zwedmafig, bas ift. fo ju verthellen, bag burch blefelben ber mabre Arme und Glende verhaltnigmäßige Unterftubung erhalte', und daß fie nicht an unmurbige Duffigganger perfcmenbet werden; Die bisherige Ginrichtung ber Urmen-Caffe beidrieben, ihre Rebler merben angegeben, und zugleich Borichlage ju berielben Abichaffung, und einer beffern Eins richtung, gerban. Um ju bestimmen, wie viel Unterftig: jung bulfebeburftigen Derfonen und Familien miberfabren muffe, unterfuchet er, wie viel bier eine Derfon jum nothburftigen Unterhalt taglich und monatlich unums

ganglich gebrauche? Diefe Unterfuchung ift ben bem Dian neu, wichtig und nothwendig. Er rechnet auf einen. Dann taglich 2 Grofchen, auf eine Rrau weiche iben bem Mann ift, und alfo weber Quartier noch Sola bezahlen barf, 1 Gr. 1 Df. auf eine Bittme mit 4 und mehr Rindern, welche wegen ber Rinder ein eiges nes Quartier haben muß, 1 Gr. 9 Df. auf eine Bittme mit 2 bis 3 Rinbern , welche mit einer Samilie gufam. men in einem Quartier wohnet, I Gr. 5 Df. menn. Eltern ober Wittmen mehr Rinbern baben, auf ein' Rind im erften Jahr , ba es an ber Bruft ift , meitet nichts, ale baß ber faugenden Mutter taglich 4 Df. mehr gegeben merben; auf ein Rind von 2 bis 5 3ahs ren, 9 Df. auf ein Rind von 5 bis 12 Jahren, taglich I Groiden. Diefe Cabe vertheibiget er, und führet Dach Diefen Gaben muß nun ber Grab fie alls. ber Beburfnig bes Armen bestimmet, ober auss gemacht merben, ob er im Seande fen, entweder bie Salfre , ober ein Drittel , ober ein Biertel feines Uns terhalte ju verdienen ? glebenn ergiebet fich von felbft, mie viel er noch entweder an Geibe, ober an Brobt; aus ber Armen. Caffe gur Balle baben muffe, um bie Dorbs Durft Des Lebens ju haben. Gin jeder Armer, muß nach ben Rraften feines Alters und feiner Gefundheit arbeiten. Das fpinnen ber Bolle, ift bie allerleichtefte und gemeinfte Arbeit . ju melder icon ein Rind von 4 bis 6 Sahren tauglich ift, und burch biefelbige mers ben auch bie Bollen- Danufacturen unterftubet. Der herr Berfaffer laft fich in den vielfaltigen befonbern Buftand ber Armen ein , um feine Borichlage bemfelben gemag eingurichten. Er will, bag ben Rinbern nur bis in bas 12te Jahr Mimojen gegeben werben follen. Um ben Buftand ber Armen genauer und fcharfer ju unterfuchen, verlanget er ju ben bisberigen 2 Armens Infpetroren , noch einen britten, und anftatt bes eingis gen Bunbarates fur bie Armen, feche, nemlich in jer bem ber 3 vorgeschlagenen 3 Reviere ber Stadt , beren

jebes feinen Armen . Infpector baben foll, swen Bund. arate, er giebet auch Die genauen Borfdriften an, melde ben Inipectoren und Wundargten ertheilet , und von ihnen beobachtet merben muffen; er geiget auch, wie die Austheilung ber Brobte an Die Armen , gefches ben muffe, u. f. m. Bell bie Angabt ber Armen bies durch Die eingeriffene Uepplateit und Site tenloffafeit, erftaunend geftiegen ift. fo thut er Bore folage, wie die Einnahme ber Armen = Caffe vermebres werben tonne? Gie wird gewohnlichermaßen burch Die monatliche Saus-Collecte, welche jest wenig betragt, und burch bie jabrliche Saus-Collecte verfchaffet. Derr Berfaffer thut gute Borichlage, wie es verfuchet merben tonne, Die erfte Collecte eintraglicher ju machen ; was aber bie swepte ehebeffen von ihm vorgefchlagene Collecte anbetriffe, fo verfchafft fie gwar icon eine bes trachtliche Summe, weil bie Berren Drediger fie in Gefellichaft auter Burger anftellen. Dieje tounen aber von ben vornehmften Einwohnern ber Statt, aller ihrer Bemubungen ungeachtet, boch nicht fo viel erlangen. als tiefelben geben tonnten, und billig geben follten. fonbern fie merben entmeber gang abgemtefen , ober mit ermas menigen abgeferriget. Die Erfabrung bat ichon lange in anbern Landern gelehret, mas ein vornehmes Berr und eine pornehme Krau ausrichten tonnen, wenn fie fich in gottesbienftlichen, Sof- und Luft Gefellichaften. mit ber Sammlung fur Die Armen bemuben, und ber Berr Oberconfiftorial = Drafibent von ber Sagen Gelbft, bat bey ber eriten Ginführung ber Deus jahre : Saus : Collecten burch die ben boben und pors nehmen Derfonen perfonlich angestellte Camulung, fo wie ein preis- und nachahmungewurdiges Duffer, alfo auch einen Beweis gegeben, was fur bie Armen jufammen gebracht werben tonne, wenn Ctanbesperfonen fich für biefelben bemuben wollten. Auf Die tonigliche Sulfe tommet allerdings viel an, man fann fie aud mit Buverficht erwarten. In einer Dachidrift, giebet

ber Berr Berfaffer die angenehme Dadricht; bag fic eine Ungabl angefebener hiefiger Burger ebelmuthig ere Flaret habe, Die Stelle ber ehemaligen Deputirten ben ber Armen : Caffe unentgeiblich ju übernehmen, und bafur ju forgen , daß bie Befürfniffe ber Armen genauer erforfchet und beftimmet werde, und bie Mimofen gwede maßiger vertheilet murben. Dieje Unerbietung verbienet je eber je lieber angenommen unb genubet ju werben, benn es fommet ben bem Armenmefen auf bie Ruxiebung und Sulffeiftung folder fremmilligen Burger= Deputirten unbeichreiblich viel an. Der Berr Bers faffer thut auch Borichlage, worin ihre Beidaftigungen beiteben tonnen. Bulebt liefet man noch Bergeichniffe bes bisherigen Ertrags ber eingefommenen verichiebes nen Bentrage fur bie Urmen , welche in bie Armene Caffe eingefloffen find.

Noch in demfehen Berlage: Amweisung zur Sildung angehender Theologen, erfter und zweyere Theil, von B. Johann August Töffel, 1786 in Octav. Ich ann weiter nichts ehun, als bleife gelehre, fluge, und desplaupt voertressiche Amweisung, welche nach der Beschaffenheu and Bedelfing unser Zeitalters eingericher ist, zur Anschaffung aufs Artiste empfehen. Die lolle in eines stein angehen den Aufter Mehren, am täglichen Gebrauch sein.

Der ein

Der Seffe: Cours memorial de Geographie; ou methode facile et agreable de faire l'inspection des certes, en formant le gout des jeunes gens, 1787 in Octav 54 Bogen. Der Berfolfer, welche fich in der Borrede als der befondere feber et nes jungen Grafend angiebt, hat die allgemeinstem Begilffe der Erdbe schreibung in französliche Berfe oder Meine gedracht, mach in einigen Ammertungen über die vier großen Thille der Erde. Beschen gene genemmen genemmen

Division de la terre.
En quatre grandes parts la terre est divisée;
L'Europe vers le nord, est la mieux policée;
La valte er riche Asse, est placée au levant.
L'Afrique est au midi sous un soleil brulant;
Etc clombien guidé par un coeur heroique,
Dans les mers du couchant découvrit l'Amerique.
Mais il est des pays au midi comme au nord,
Oui sont, pour la plupart, tres inconnus encor.

Dep linger: Anekdoten und Aarackterzüge aus dem Leben Friedrich des Zwepten. Jünste Sammlung. 1787 in Octav. Die lieberietung der Briefe des Königs an dem General de la Motte Fouquet wird befchiesen, und ihrer find überhaupt 36. Die in der Berliner Monassichtift bekannt gemachten Briefe bes Königs an die Gräfin Camas, find bier auch übersekt. Sonft finder man unterschieden Anecdoten und einige Cabincts Defehle. Es wird allen diesen Studen an Lefen uidet febten.

LTeue Landcharte.

Dian von der Graffchaft Schaumburg in Weftphalen, welche nach Ableben bes Grafen Philip Ernft am 13. Sebruar 1787 von ben Seffens Caffelfchen Truppen, unter Commando des Gras fen von Loeberg in Befig genommen worden. Rur ein in Der Gefchmindigfett beforgtes Chartchen, tonnte es mobl mit geben, wenn nur bie Grafichaft in ibre benben Theite, nemlich in ben Beffen Caffels fchen, und in ben Lippifden abgetheilet mare, auch nicht in bem Titul ftunde, baf bie Deffen : Caffelichen Eruppen bie Graffchaft genommen batten; benn mas Beffen , Caffet icon batte, und biefes mar ber großere Theil, bas brauchte es nicht erft ju nehmen. Der Darich ber Eruppen, welche ben fleinern Lippifchen Theil ber Grafs fcaft auf einige Monate befebet baben, ift bezeichnet. Das Charrchen foftet ju Berlin ben bem Canbchartens handler Ochropp 4 Gr. Ge ift aus Beimilg bieber ges ididet morben.

## Wöchentlichen Rachrichten von neuen Landcharten,

geographifden, fatiftifden und hiftoris ichen Büchern und Sachen.

> Des vierzehnten Jahrgangs Funfzehntes Stud. Im neunten April 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

On ber bleejahrigen Relation de l'ecole de Charite BuBerlin, tommet eine erhebliche Bemerfung por-Mis bie Saupter ber Familien ber hiefigen frangofifchen Colonie, 1746 bie Frepfchule ftifteten, mar ihre 3med. Daß Die in berfelben erzogenen und unterrichteten Rinber. Profegionen ternen follten, burch welche fie ihren ane ftanbigen Lebens: Unterhalt verdienen, und mitliche Burs ger werben tonnten, es ift auch eine große Anjabi Dros fefioniften aus derfelben gefommen. Es haben aber unter ber norigen Regierung, viele Die Profefionen, welche fac fie und ben Staat am miblichften waren, verlaffen, and find gur Berichlimmerung ihrer Denfungsart und Sitien , Unterbediente ben ber Regle gemorben. Diefes wird mit Recht bebauert , und behauptet, bag ein sechtichaffener und fleißiger Arbeiter feinen Unterhalt erbentlicherweife bey feiner ProfeBion finde, auch burch bier felbe jumeilen in einen beffern Buftand gelange, ale ibm ein fefter Behalt, ber mehrentheils nur jehr maßig tft , und ein minder beichwehrliches Leben , vers fcaffen tonne. Die frangofifche Frepfcule munichet alfo ihren Boglingen Glad, baß fie nicht mehr biejer Werfuchung ausgefehet find, fondern burd bie Ume

ftante ben bem Berufe feftgehalten werben, bem jus folgen bas ficerfte und vortbeilhaftefte ift. Die gange Schrift, ift fur Menichenfrennbe und Patrioter ans geilehm.

Berlin

Ben Dollus: Verfuch über die Bildung ber Poller gur Vernunft. Von Samuel Bimon Witte, herzogl. mecklenb. gofrath und Profefs for des Matnr. und Volferrechte gu Bugom. 1786 in gr. Octav. Der Berr Berfaffer ift ein phis lojophifder Ropf, ber von Begriffen, Ertlarungen und Grundfagen ausgebet, aber nur ben Schulphilos fophen verftandlich fft. 3d tann bie Befchichte bies fer Ochrift nicht ergablen, fonbern nur fur; angeigen, ber Berr Sofrath verlange, man folle bie Denfungeart ber Menfchen nicht blog burch Berords nungen . Boricblage und gebren zu verandern fuchen. fie nicht burche Denfen jum Sanbeln, fonbern burche Sandein jum Denten, führen, alfo ihren Buftand, folglich auch ibrr Beburfniffe anbern, und es moglich maden, baß fie bie letten befriedigen tomten, und bierauf ihnen durch Unterricht ju Bulfe tommen, bies fen ihnen aber burd Denichen, Die ihnen an Stand und Lebensart Die nachften find, ertheilen laffen: Wahn und Aberglauben fagt er, haben die Menfchen pon der Bernunft abgeführet, man mus fie alfo at Der Bernnnft jurudfahren. (Das Bort guruck's fubren, ift bier amenbeutig; es foll aber bier weitet nichte, ale ju Bott bringen, bedeuten.) Das Mittel baju, ift, baf man fie auf bas, mas ihnen Bergnd. gen (nicht Luit) bringet, aufmertfam machet, und baburd inm Berlangen und Streben nach bemfelben. folglich auch jum Denten reiber, meil es baben abbanget. Dan muß ihnen alfo Empfinbfamfeit und Beidmach, infonderheit am Eigenthum, benbringen, fie wirthichaftlich und arbeitfam machen, und thnen

Prehjeit im Janbein verschaffen, so wird bet Aleftidungsgung jum seinen Benken, wo wird ber AuftidungsTried enssiehen. Man verstatte ihnen auch das serge Bekenntnis, die frege Mittpellung ihrer Einschiern, so wird der Fortgang im Denken bestedett werden, Kurz, man bringer die Menschen vom Wahn und Aberglauben zu der Bernunst, wenn man sie erziehet und untererichtet; jenes begreift alle Jandlungen, durch welche der Menich geschlicht, und geneigt gemacht wird, ben Untereicht anzunchmen, zu gedrauchen zund zu bes folgen, und Anfalten oder Bererdungen, welche bet Erzieher zwecknuchsig anwenden; der Unterricht begreifer die Verschaffig anwenden; der Unterricht begreifer der Verschaffig der Verschaffig anwenden; der Unterricht begreifer der Verschaffig der Verschaffig der Verschaffig der Verschaffig werden verschaffig der Verschaff

Ben Micolai; Beytrage gur Dhyfit, Detos nomie, Mineralogie, Chemte, Technologie und gur Statiftit, befondere pon ruftifchen und angrangenden Landern. Don Ben. frang fermann, ruft. Paiferl, mirflichen Sofe rath, ic. Befer Band in gr. Octav, 1786. Bif. begierigen Lefern, in Aufebung ber Materien, melde ber Eitel nennet, werben biefe Beperage willfommen fenn, fie merden ihnen auch eine lange Forefegung munfchen. Der erfte Artitet, melder ein fatiftifden 216s rig bes chinefifchen Retche genannt worben, ift aus Schriftlichen Machrichten, und que leontieine furgen Geoa grabbte von China, welche überfest in bem, saten Theil meines Dagagine ftebet, gezogen. Derzwepte, welcher eine turje Beidreibung ber Toboleflichen Statthalterichaft bes ruftifden Reichs ift : entbalt einige Ranglen : Dachrichten, und etwas , bas Derr 6. feloft erfraget bat, und bie Stabte : Befdreibung ift faft gang one meiner Erbbefdreibung, gezogen, melthe lette aber ber Berr Safrath nicht mit unter feinen Quellen angegeben bat. G. Zi ftebet, bag bie erboletifche Proving Diefe Staathalterfchaft aus 10 Kreifen beftebe,

nach meinen Dachrichten aber hat fle nur 7. Der britte, von Sinnlands bfonomifcher Berfaffung , bies net gur genauern Renntnif biefes gandes, ift aber alter ale Die neue Statthalterichaftliche Ginrichtung, web de unterichiebenen Beidmerben und Rlagen bes Lanb. volles abhilit, und neue veranlaffet. Der fünfre, von ben vornehmften Infein im finnifchen Deerbufen, enthalt manches, bas bieber noch nicht betannt gewejen ift. Den fechften Artifel, von ber Quebeute ber Bergmerte im rußtiden Reid, bat ber Derr Berfaffer 1781 ber Meabes mie eingefandt. 1779 brachten bie gefamten Berga werte im rufifden Reich , ber Rrone einen reinen Gewinn von 3400595 Rubeln , und befonbern Befichern ber Bergmerte, 1340405 R. Die Rachrichten von Laurten in bem Tyten Artifel, find niche bie neueften, wels de man bavon ju baben munfchet, man fante aber auch beffer fagen, wie und mas bie Sallinfel bis auf Die neuefte Beit gewefen fey, als wie und mad fie jett fep. Gin paar andere Ubichnitte übergebe ich.

Ben Seffe: Alte und neue Dentwurdig Eeiten ber fon, preufifchen Urmee. 1787 in Octav 16 Bogen. Eigentlich eine Befchichte bes 24t : Borns Redtichen Infanterie : Regimente ju Berlin , melches Das altefte in ber ton. preuß. Armee, und aus ben ebes maltgen ehurbrandenburgifchen Leibgarben au Ruf ente Ranben ift. Gie ming gwar gunachft uub vernehmlich allen Officiere beffelben, und hiernachft bem preuß. Rriegesbeer, angenehm fenn ; fie enthalt aber auch geneas togifche und biographifche Dadrichten, Die benjenigen Heb fenn werben, welche Cammlungen ju ber Geichichte abelicher Ramitien maden. Daß bem mir unbefanne ven Berfaffer, Die Bufammenbringung Diefer Rachrichs ten, Die, wie es fcheinet, große Richtigfeit haben, viel Dube gefoftet habe, ift leicht ju glauben. En verfichert, baß er mit Borfat alles fury gefaffet babe. Damit bas Buch nicht an ftort murbe.

mer auen Wart treche fin fenter inneren

Leipzig

Ben Beer: Politisches Testement des Marguis von Pombat, — in deutscher Sprache berausgegeben von C. J. Jagemann. 1-74, 6 Bos gen. Duele nubliche Schrift, ift schon 1783 erfablenen, und von der Buchlang der Beiheferra verfauft worden, vermublich aber damas in wenige Buchlächen gefommen. Man, da sie ben einem ordentlichen Buchhäubler zu finden ist, volled sie wohl gemeiner verden, Ja ch gabe fie im ellsten Jahrgang diefer M. N. anngestiger.

In bem Intelligeng . Contoir : Gnabigft pris vilegirtes Leipziger Intelligeng : Blatt in Grage und Anzeigen, fur Stadt und Land : Wirthe. jum Beften bes Lahrunge : Standes, auf das Jahr 1786. in Quart. Die Fragen und Antworten, Die Dadrichten und Mumertungen, welche bie Stadts und Land . Birthichaft betreffen, find noch nicht ers fcopfet, und biefes Blatt ift und bleibet ein gus tes Magazin berfeiben . au meldem man fich nicht vergeblich wendet , wenn man etwas nubliches von bergleichen Dagterien fuchet. Unter ben Dag terien, welche meine Aufmertfamfeit vorzüglich ftare gereibet baben, find ble Antworten auf ble Rragen: ob bie Ochule ju Rethan feit to bis 12 Jahren in ber Methobe und Difciplin etipas abgeanbert morben? und worinnen? G. 223. Db bie Cinmobner, welche felt folder Belt in biefen und ben angrangenben , nach ber thefanlichen eingerichteten Schulen, erzogen worben, 1) moralifc beffer , iberhaupt ober auch befonbers, 2) fleißiger, 3) tachtigere Land . und Saus = 2Birtbe. geworden ? 4) aud vergnugter und jufrlebener als aus bere leben ? G. 225. und ob viele, melde die Dibes faner und bie zwey benadbarten Odulen befucher Sos ben, meg und in bie Gradte gezogen? und in mehres rer Angabl als fonft? G. 326. Die Fragen betrefs fen etwas nicht gleichgultiges, und bie Antworten

verblenen Betrachtungen, ju melden es bier an Raum fehlet; Die ich aber an einem andern Ort anaus ftellen gedenfe; und jest nur biefe Inmerfungen mache. Der Saupermed aller Schulen muß fenn, jur Auf. mertjamteit und jum Dachbenten auf und über alles mas portommet, angufabren, und barinn find bie Rochomiden gandidulen preigmurbige Dufter. Dens jenigen , welden man von ber Rinbheit an bas Dachs benten wichtig und leicht macht, babnet man auch baburch ben Deg, vor allen anberen qute, mubliche und alfidliche Denichen ju merben. Ueber bas bes fondere, meldes in ben Oduien gelebret, und über Die Art und Weife, mie es gelehret werben foll, mirb man fich fowehelte vereinigen ; und alfo mirb auch bas Bert Vollefculen, meldes feit einiger Belt von benienteen, Die por anberen Beife fenn mols ten , fo baufig gebrauchet wird , immerbar ein Baufs apfel bieten. Es verbirget fich viele Martidreveren binter bemfelben, und besmegen ift es mir gang efelhaft geworben.

Gotha

Cahiers de Lecture, N. XI und XII für 1786. N. I. fur 1787. Gemiß , ber Berr Berausgeber verftebet es, fich feine Befer in erhalten. Unter bent Musangen aus Bischern, ift N. XI einer aus ber Bes . fdreibung einer Reife in Dord : America , aus welcher folge ibe Stelle &. 231 angefibret mirb. Lo funefte. espritdu jeu, n'est pas particulier aux seuls Europeens. Les Indiens reffentent auffi les impulfions de cette passion, & ils s'y livrent quelquefois jusqu'à perdre leurs armes, & enfin tour cequi'ils poffedent. Mais on ne les voit pas dans ce. cas en agir comme les jueurs Européens, qui mu murent, & fouvent apostrophent le ciel de relaintes ou d'imprecarions, Jamais un feul mot de menace n'échappe à l'Indien, qui supporte la

perte. & tous revers de la fortune, avec une modération & un froid dignes d'un Stoicien. lebte Musbrud batte megbleiben tonnen, benn bas achte forifche ift etwas anderes. Die Meigung gum Solel ift mobl naturlid, wie man an ben Rinbern fiebet : aber ber Spielgeift wird bier mit Recht fur Uns glid anrichtend erflaret. Das ift ant; allein Die Gleichaultigfeit und Raltblutigfeit, mit melder foges nannte Indiaver, alles mas fie haben, verlieren follen, ift nur in fo fern ale fie bem beitigen und verzweifes lungsvollen Betragen manches europaifchen Opielers entgegen gefest mird, feinesweges aber an und fue fich feibit , nachahmenemurbig, Die Beidicht = und Reife Befdreiber find fetten Philofophen. smolften febr lesbaren Orud, finder fich fur ben britten Band bas Bilonif bes herrn Ant, Desmer. In bem erften Stud bom jebigen Sahr, trit ein junges beuts fches Rrauensimmer mit einer Erzählung umer bem Ditul la Gagoure, melde eine Dachahmung ift, recht artia anf.

Samburg

Politisches Jouenal, erfte, werten und Oritres Grad. 787. Die politischen Neugfeiten, sind aus dissentiden Wäteren, und zum Theil auf Briefen, mur vielen Fleiß zusammen getragen worden, es dat ihnen aber teine gehörer Richtigteit umd Zuversläßigkeit gegeben werden thunen, als ihr i Diellen haten. In solchen Artifeln, als der von dem letverstodeune Vinestigen und Wenterden und bestehndung alle in Bichten und Schriften vorfemmenden Rachrichten, und die fervorfrecheube gue googspielschen, hifterliche und politische Kennenis, gerührer vorden. Die letze ist in Schriften voller Art nethwends im falle Vergelft und Arbeiter Art nethwends im falle Vergelft und kennenis, um falle Begelft und Beptile teine Erafthaft

Lippe = Budeburg, feine Graffcaft Budeburg, mobil aber ein Lippifches Antheil an ber Graffchaft Schauen. burg, wie Die beften Erbbefdreibungen lebren. Wenn ich eine periodifche Schrift berausgabe, fo mirbe ich es fo machen. Die erften, einander miberfprechenden und unguverläßigen Reuigfeiten von ganbern, Derfos nen und Begebenbeiten , murbe ich ben Beitungefdreis bern überlaffen , bochftene nur den Lefern der Zeituns gen, durch eine furze und gute Befdreibung ber Bane ber, in Unfebung, welcher fich fo etwas gutraget, als ber Ginmarich begifcher Eruppen in ben lipplichen Theil ber Graffchaft Ochanenburg ift, ju Sulfe tommen. Erhebliche öffentliche Berordnungen, Ertlarungen, und Be. fanntmadungen ber Sofe unb Ctaaten, murbe ich mit Bes naulafeit fammlen, Damit meine periodifche Schrift ein Daggalin berfetben mare, su weichem ber Ges fdichtidreiber feine Buflucht mit Buverficht nehmen tonnte. Es murbe mir nicht baran gelegen fenn , ber erfte, melder etwas berichtet, ju fepn, benn theils ift Das erde felten bas mahre und richtige, bas genaue und juverläßige, theils bemachtigen fich beffelben fo gleid Die Beitungefchreiber , ohne ju fagen , von wem fie es Bon fortmahrenden Dingen murbe ich nicht in fleinen Abichnitten, und unter verichiedenen Rubrifen, fondern erft nach einiger Beit, wenn fie beutlicher und gemiffer gemorden find, auch gisbenn nur unter einer eingigen Rubrid, und nurvon ben Sauptfachen, mit, Beglaffung Der Aleinigkeiten, reben. 3. E. es ift gewiß, bag bie tugifche Kaiferin jest auf einer Reife aus ben nördlichen Segend Ihres großen Reichs in Die fublichen begriffen iff warum Sie aber Diefelbige thut? und marum Sie ben Rern threr Erupren mit Gefchin und Deffelben Jugebot, in Die fublichen Gegenden, nach welchen Cie reifet, gefchidet hat? Das murbe ich, wenn ich Die Gebeim: nife des Cabinets entweder nicht mußte, Dber nicht offenbaren wollte, ber alles entmidelnben Beit überlaffen, obne Die Rachbaren jum Biel und 3med Diefer Reife und Anftalten ju machen, und ohne bem Beichmas ber Seitungen ju trauen. Miles biefes unmasgeblich ; benn ich untermerfe es Der eigenem Beurtheilung des Deren Derausgebere.

## Anton Friedrich Bufchings 1212 Wöchentliche Rachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Büchern und Sachen.

Des funfjehnten Jahrgangs Sechzehntes Stuck,
20 Um fechsjehnten April 1787.

Berlin, bey Saube und Spener.

Constantinople ce 10 Dec. 1786. A près des travaux considérables sur la carte & les antiquités de cette capitale du bas-empire. & fur le Bosphore, je partis avec M. Casas, auteur du voyage de Palmire, pour aller lever la carte de la Troade. Les succés de notre voyage sont si étonnans, que nous serons obligés de demander grace en les publiant. Nous avons trouvé la plaine de Trove, absolument telle qu' elle étoit au temps d' Homere. Ils subsistent encore ces tombeaux fameux. que les voyageurs de tous les ages devoient admirer. Ceux de Parrocle & d' Achille, font encore au can Sigée, ceux d' Hector & de la famille de Priam. fur la haute citadelle de Troye, & celui d' Aiax au cap Rhetée. Le beau tombeau d'Oesicles se trouve. comme le dit Strabon, fur la route d' Ilium recens à Alexandria, Trons Politès ne pouvoit paffe placer mieux pour observer les mouvemens des Grecs. Les belles fources du Scamandre font retrouvées; les Tures les appellent encore Bounabachi. Celle qui est chaude en hiver, occasionne leur éronnement comme elle causoix celui d'Homere. Il n'est pas jusqu'au tombeau d'Hus, ou Priam détaches mules pour les saire boire, qui n'essise encore su les bords du steuve. Que vous dirai-je de la colline Barice, & de celle des figuiers, par où l'on pouvoit escalader la ville? Tous ces objets se retrouvent encore dans la nature, & quoqu'en dise M. Wood, malgré les tremblements de terre qui on bouleverse la plaine de Troye, & dont ort ne voit aucune trace. Si l'on vouloit faire une description de cette plaine dans son état actuel, on feroit fagement d'emprunrer les epithetes, les expressions, les caracteres & les tableaux d'Homere.

Diefer Brief ift aus bem Avantcoureur N. 22 diefes Sahres gezogen, mofelbit er G. 88 ftebet. fommt biefes Dlatt ju Strasburg in ber afabemifden Buchhandlung beraus, und ift icon im Julius 1785 angefangen worben. Der 3med beffelben ift , furge porlaufige Angeigen von neuen Buchern und Schriften. gebruckten fon, frang Berordnungen, Erfindungen, u. f.m. au liefern. Der erfte Jahrgang von 1785 und 86, tos ftet eine Caroline, ber gwepte, von 1787, ju meldem Die angeführte Dummer gehoret, toftet auf feinem Pofipapier 6 St. oder 4 Thaler, auf Dructpapier aber nur 3 Sl. 45 Rr. ober 2 Thaier. Dan fann ben Boridug entweder in ben Budbanblungen Deutschlands, ober auf ben Doffamtern, bezahlen. Rur einen Liebhaber ber Litteratur, ift Diefer Avantcoureur angenehm , wenn er gleich nicht in jeber aus 3 Octavblattern beftebenben Dummer etwas erhebliches und wichtiges melben fann. 3ch bitte bie atabemijche Buchbandlung ju Gtraeburg, ibn mir nicht mit ber Poft zu fchicken, benn bas Poftgelb fteiget gu boch. 5" Ulm.

Bey Bagner bem altern: Ulin mit feinem Ges. biet, von Ich. Sertules Said. 1786 in Octav.

Durch biefes Buch, ift bie Umabl ber guten Stabtes. Beichreibungen bes beutiden Reiche, auf eine anges nehme Beife vermehret morben. Beil fie bie erfte. von biefer Deicheftabt ift, fo fann man meber verlan= gen noch erwarten, baß fie gang volltommen fen, benn bagu gehoret mehr, ale bie meiften, welche folde Bucher beurtheilen, miffen und verfteben. Die genaue Richtigfeit und Bollftandigfeit, fann nicht auf einmal verichaffet merben, menn gleich bet Berfaffer ber Berfaffer ber fleißigfte Forfcher und Sammler ift, und wenn fie auch endlich verschaffet wird, fo gilt fie bod nur von ber Beit, ba bas Buch entweber gemacht, ober gebruckt wird, und an bas Licht trit, und baid bernach tann fich icon vieles geandert baben. Said verdienet alfo Dant fur biefe Befdreibung ber Stadt und ibres Gebietes. Bas in berfelben für ben Muss martigen ju flein ift, bas bat boch fur ben einheimle fchen einen Werth. Ein richtiger Grundrif von ber Stadt und ihrem Gebiet . murbe bey bem Buch nuts" lich und angenehm fenn. Gottingen.

9m Bandenhoedichen Buchlaben: Ucber ben gegenwartigen Suftand der Kolonie am Vorge= burge der guten Sofnung, verglichen mit ihrem ursprunglichen. Aus dem grangoffichen frey überfent, und mit Immertungen begleitet von August Serdinand Luder. 1786 in Octab. Der frangoffiche Eitul ift, l'Afrique Hollandoife, ou tableau historique de l'etat originaire de la colonie du cap de bonne-e sperance, comparé avec l'état actuel de cette colonie; publié sur Manuscrit d'un observateur instruit; en Hollande 1783 in qr. 8. Das Buch ift aus ben Rlagefchriften ber Burger und Coloniften auf bem Borgeburge, gezogen, melde fie durch Deputirte an Die Directoren ber oftindis ichen Sandels : Befellichaft gefchicket baben , um dens felben ju geigen, wie eprannifch fie von ihrer Regie

rung behandelt werben, und um Albeifung biefer Gewaltthatigfeiten zu bitten. Derr kider har es theitig wörftlich (wie er saget,) überfet, theils auszugeweife in deutscher Sprache, geliefert, und in seinen Ammer tungen bald ous andern neuen Schriften etwas anges bracht, bald die Nachrichten des Kolbe und Mengel mit biesem Buch und unteresinander, vergischen, und nicht seiten fich des erken aus Erertheitene angenommen.

Breslau.

Ben Milbelm Gottl. Rorn: Tur Giftorie und Benealogie von Schlefien, auch denen im Jahr 1729 im Drud gegebenen Befchichtschreibern pon Schleffen, geborige Jufage von noch nicht bekannten Urfunden, Stammtafeln, Befchichta Schreibern und andern Machrichten, woraus die Geschichte und Geschlechts = Register Schleften und den angrengenden Landern je mehr und mehr erlautert werden fonnen. Ers ftes Stud 1785 in gr. Octav. Der Titul des zwepten und dritten Studes, ift furjer und beutlider, benn er lautet fo: Der Berichtigungen. Ergangungen und Anmerkungen gu den von Commersbergifchen Schlefischen biftorifchen Schriftstellern zweptes Stud, 1786. Drines Stud 1787. Ber bie burd Bried. Bilb, vom Coms mereberg berausgegebenen Scriptores rerum filefiacarum bat, und fur Die Gefdichte gebrauchen will, bem find dieje von beffelben Schwiegerfohn berausgegebene Befte ober Stude unentbehrlich. Die Menge ber in ber Sommerebergifden Sammlung befindlichen ente meber Schreib . ober Drud : Febier , ober benbet jus aleich , ift febr groß , und bie bier gelieferten Berbeffes rungen und Ergangungen find fo jablreich und mannigs faltig, bag man burch biefelben von ber Dublichteit. ja ich mogte fagen, von ber Rothwenbigfeit einer neuen und verbefferten Musaabe bes Bertes, überzeuget wird: fie ift aber mobl nicht ju erwarten, fonbern man wied mit blefer Schrift gufrieben fepn muffen. Gle ift großen Dantes werth, weil man fich vermitteift berfeiben nicht nur ein correctes Eremplar verichaffen tann, fondern weil fie auch manche gute Ergangung und Anmerfung tiefert. In bem erften Otud nime ber Berr Berausgeber Belegenheit, Dachrichten von bem um fein Baterland verdienten Ochlefier Benel, ans aubringen. O. 64 bemertet er au Rofibens Chronif ber brestaufichen Bifchofe, bag in berfeiben bie feche erften Bifcofe fehlten, und baß alfo Steronomus nicht, wie bafelbft ftebet, ber erfte, fonbern ber 7te Bifchof fen, er rebet aud von bem erften Stiftungeort ober Gib bes Bisrums. Ueberhaupt find bie Immers fungen an biefer Chronit betrachtlich. Ben G. 68, ba bes Bifchofe Friberichs, Landgrafens von Seffen, als Dberhauptmanne bon Odieffen Ermabnung geichies Bet, ergreifet er bie Belegenheit, pon beffelben Dachfolger in ber Oberhauptmannichaft, Johann Cafpar bon Ampringer , beutiden Orbens : Meifter , ju reben, und das Refeript Raifers Leopold von 1682 angubrine gen, burch meldes auf die Lebenszeit biefes Dannes. bie Berichaft Rreubenthal ju einem Rurftentbum erba. ben morden. In bem zweveen Stud, wird G. 110 Belegenheit genommen von ben 3 Surftenfiammen, welche bas Bergogthum Dele befeffen baben , gu bans belen, und bie Gefchichte bes britten noch vorhandes nen bis auf bie jebige Beit fortauführen. Bep 8, 129 führet er ben Inhalt untericbiebener ungebruckter Ura funden an, melde bie Rlofter Rarnas und Senricom betreffen , und die Er befibet. Und well andere Gtifs ter in Goleften fur Rammerguter gebalten werben, fo bemertet er, bag foldes auch von biefen bepben Ribs ftern gelte, führet auch baben etwas aus ber alten Ochlefie ichen Rammer : Inftruction ber Beiftlichen in Schles fien Guther betreffent, an. C. Is, erthellet er eine Madricht, von bes von Sommersberg hift, geneal, comitum de Reichenbach, Die nicht gebrudet ift.

In bem dritten Stude, werden die Berbefferungen und Zufage erft bis S. 211 bes Sommersbergifden Bertes geführer; alfo ift noch viel dbig; ber Here Hers ausgeber will es auch, wenn er lober und bey Kraften bielbet, felbft an das kicht fellen, und auf den Fall felines Todes bafdr forgen, daß es der gelehren Welt migarbeitet werde.

Schlesische Provinzialblatter, St. 1 und 2, von 1787. Nach St. 1. S. 59 find 1786 in Mies ber Schlesten und Glaß, in ben Stabten 211692, in ben Deffern 893650, überhaupt 1, 105342 Mensichen verhanden geweien. In den Ortabten find 1617,

auf ben Dorfern 7970 Chen errichtet worden. Es find, geboren Rnaben Dadgen

'Bon 1780 bie 85., har die Einsuhr fremder Waaren in Schiefen 33, 33.646 Richt, die Aussinka an einheimischen Waaren aber 40,943,618 Athle. detrassen, also hat die kete die erste von 7,640,261 Athle. aberstiegen. Der lieberschus water weit gester gewerfen sein, wenn nicht seit wedren Agden der Breslaufichen Acustuus nach Polen, Aussiand und den öfferchischschaften Eraaten, fehr abgenommen hätte. 1768 hat die Eraat Landeshus gegen 17000

Schod Beinmand ausgeführet,

Die ichlefichen Provinzial . Biatter find 'ein gut ausgebachtes Mittel bas land naher kennen zu lernen, und bemfelben viel nubliches zu fagen und befannt zu' maden.

Litterarische Chronit von Schlessen, erftes und aweytes Sind 1787. 3n benieben wird mans der schlesche Schlifteiler, infonderheit mancher Pres bleer, aurecht gewiefen.

Berlin. Bep Saude und Spener: Berlinifche Monates fchrift, von Gebite und Biefter. April 1787. In bem zwepten Stud bes 1785ften Jahres, widers febre ich mich ber fruben Beerbigung ber Juben, Ein funger Belehrter von Diefer Dation ju Ronigeberg in Preugen, murbe vergeblich ihr Bettheitiger, und feit ber Beit bat Die Dation angefangen, in Ungehung bies fer wichtigen Sache beffere Einfichten ju betommen. Ein verftanbiger Dann aus berfelben ju Drag, freuet fich barüber , baß bem bafigen ganbrabbiner 1786 burd landesberrliche Berordnungen bep fcmerer' Strafe verboten morden, Die verftorbeuen eber, als mach 48 Stunden begraben gu laffen , und baß in ben bergoelld = mectlenburgifden Canben, fcon 1772 bei foblen merben, Die indifchen Tobten, menigftens bren Tage umbegraben liegen ju laffen, wiewohl es fdeinet, bağ in ben febren ganden es bennoch ben ber alten bos fen Gewohnheit geblieben fen; ungeachtet Dofes Mene belefobn, beffen Gintachten bie iubliche Bemeine au fich ausbar, aus bem talmubifchen . . Gemertn Tractat Comachot bewies, bag bie Juben por Alters . ble aeftorbenen auf ihren Begrabnigplagen in Sobien und Gewolben 3 Lage lang bemabret batren, um ges wiß ju werden , ob fie wirfilch tobt maren ober nicht. Ich weiß auch , bag Moles Menbelsfohn baumal als mein oben ermahner Auffan in ber berlinfiche Monats. fctift ericien, benfelben befidtiget, aber auch gefliget bat, baß er mit feinen antigen Borftellungen ben feinen

garanga 🏋

Staubensgenoffen in Berlin nichts habe ausrichten ten. Deren geb. Rathe Romm; furje, aber fraftoule Robe auf unfert verforbenen Bolls, liefet man mit Bergrungen. Der Abichnit ber Derren Braubegeber über bas jedige Erreiten ber Gefiffeller, besonder Dern Labaters, gegen bir Berliper, entsalt viel bemertensmitbiges.

Ropenbagen.

Ben Drefft: Menes Bielifches Magagin - Grften Bandes brittes Gtud, ben 31 Det. 1786. Die Actens fride jur Befdichte ber Commiffion megen ber Unterfus dung Des Berbaltuiffes milden ben Gatebefigeen und Bauern in Danemart, find erheblich, ja michtia, fo mie Die Commisson felbe. Des Deren Profeffor Sabricius Leb ber Leibeigenicaft , ift ben ber jegigen Gabrung, melde in Danemart uber Frenheit und Eigenthum Der Bauern, vorhanden ift, vielleicht eine nubliche Cature. Dere Stifte: Amtmann Deber, befictigt und erlautert feinen in dem erften Stud Diefes Dagagins befindlichen Mutfas, von einer in ben norwegifden Dorblanben ju ets richtenben Stadt. Gie murbe fur A:nmarten, 3dlanb, bie farbiichen Injeln, und fur ben Sandel mit Rugland und ben fomebifchen Lappen, eine betrachtliche Stadt Der Abichnitt von bem Bernflein, mels merben. cher an ben banifchen Raften gefunden mirb, ift mette murbig. In ber gangen Beft, Rine von Jutland bis Ditmarfen, fiebet man Bernftein, ber nicht nur fo fcon uid groß, fonbern auch jaber und bireicher als Der preufifde ift. Die Lebensaeichichte bes febr alten Dore mans Chriftian Jacobfen Dradenberg, Der 1772 faft 146 Sabre alt, farb, wird feiner ungelefen laffen, ber Diefes Stutt Des Dagggins in Die Danbe befommt. Ein unger nannter, theilet aus feiner bifferiich biplomatifchen Abhandlung über ben Belm, ein Stud mit, welches bon Delm Rleinobien rebet, auch unterfucht, ob bie Berans berungen berfelben willfurlich igemefen und noch find? Doch andere gute. Metitel.

Bifenberg.

Der hiefige Rector, Derr Georg Chriffian Brenbel, etchente in feinen, iwar nur meinem, aber guten Immertungen doer ben großen Geschichtlicherber Livius, velche im feigen Iba ant einem Bogen in Quart gebrucktworten, ale ein geschichter Ghulmann.

## Anton Friedrich Buschings 129 Böchentliche Rachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und hiftorischen Buchern und Sachen.

> Des funfgehnten Jahrgangs Siebzehntes Stud. . Am brey und gwanzigften April 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

|      | 21 | Tenfchengahl im    | rußifche | n Reid | Б.     |
|------|----|--------------------|----------|--------|--------|
| 1. 9 |    | r Archangelichen @ |          |        |        |
| 2.   | 5  | Olonebijchen       |          |        | 206100 |
| 3.   | 5  | Wiburgifchen       |          |        | 186500 |
| 4.   | =  | O. Petresburgt     | den      | ,      | 367200 |
| 5.   |    | Revaliden          |          | 3      | 202300 |
| ٥,   |    | Rigalfchen         |          | •      | 597150 |
| 7.   | *  | Polottifchen       | ) ·      |        | 620600 |
| 8.   |    | Mobilemfchen       |          |        | 662500 |
| 9.   |    | Omolenstifchen     |          |        | 892300 |
| 10.  |    | Pf tomfifden       |          |        | 578100 |
| Zi.  |    | . Momgere bichen   |          |        | 577500 |
| 12,  | ,  | Emerfchen          |          |        | 903600 |
| 13.  |    | Jaroslam fchen     | · · ·    |        | 740900 |
| 11.  | 5  | 2Bologbaifden      |          |        | 556200 |
| 12.  |    | Rafttomifchen      |          |        | 8:5400 |
| 16.  |    | EBladimirichen     |          |        | 871050 |
| 27.  |    | Mostowiden         |          |        | 883400 |
| 18.  |    | Balugalfder#       |          |        | 784500 |
| 18.  |    | Tulatichen         |          |        | 876200 |
| 10,  | 5  | Refanstijden       |          | •      | 869400 |

Lasti Lon

|    |                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Eambowiden .             | 887000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | 968300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| =  |                          | 920000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | 809600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,  |                          | 782800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Momgorod : Semerefifchen | 742000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | 741850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | 795800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | 744550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -  |                          | 48350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                          | 250 Rale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | Saratomichen =           | 624000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| =  | Penfaifchen s            | 640700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  |                          | 816200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| =  | Batfaifden . :           | 817100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Rafanifden               | 763300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,  | Simbirstifden            | 731000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | 355598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | 798950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| =  |                          | 7 - 4790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. |                          | 170000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | 375150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Die Donifche Rojafen .   | 200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | Rurstischen Moroneschtischen Woroneschtischen Romgerob-Senverstischen Lichernizewischen Revolden Alevischen Rautssischen Proving Rautssischen Proving Rautssischen und 400 Familien und 12: mädentibitten. Saratowischen Pensischen Rafantischen Michaeinsongorodischen Matentischen Litzischen Rominestischen Litzischen Rominestischen Litzischen Rominestischen Litzischen Rolivanschent Rolivanschent |

Summa 26618148

So glebet Derr Plichnjew in feiner Geographie bes rußischen Berichs, die 1787 au ... Petersburg herausgie benmen ift, die der letten Reolifon gefunden Menschen so wie bei bei gene Berich ind der albeit. Babl find aber nicht begriffen, der Abei, die Geiftlichtert, die Land bei Bericht ber Leiber Bericht bei Benden Bernschen Bernschen bei ben Birt Bernschen, der Bernschen Bernschlich Bernschen B

pen, herumziehenden und wilben Boller, Ausländer, und Kolonisten verschiebener Nationen. Wenn man diese alle mitrechnet, so kann man die Bollsmenge des tuglis schen Reichs zu 30 Millionen Geelen annehmen. Aule.

Ben Joh. Jac. Eurte Bitme: Magazin für Die neue Siftorie und Geographie, angelegt von D. Anton Friedrich Buiching. - - Ein und 3mangigfter Cheil. 1787 in 4,ungefahr viertehalb Mis phabere. Diefer Theil bat 4 Saupt- 26 theilungen. Die erfte für Deutschland, englit fallen eine Rite beriche gerzogs von Bachfen Briefe an ben Rath Joh. Theodor Jablonsti, über feine ummendorffifche Angelegenheit, bon 1703 bis 1715. Bergoge Fris brich von ber welffenfelftifchen Linie, ju Dabine, Sohne Bergoge Muguft, Ergbifchofs von Dagbeburg, Mutter Johanna Balpurgis, batte mit tem Churffrffen Aribrid Bilbelm ju Brandenburg 1687 eingu Ber= gleich geroffen, vermoge beffen fie ben thr auf edende lang: angemanten Megganta bes Ante Uith's menborf im Bergogthum Dagbeburg, und ihr bafelbit angeichaftes Inventarhim, bem Conrfürften überließ, der ihr undiffren Etben dafut 26000 Rible. vers iprad. Die ftarbeffe Das Gelb erfolgte, und nun nahm ber Landesfürft fo gleich unmittelbaren Befit von bem Mmt. Mis Bergog Fribrid, nach feines Brubers Brrgogs Morib ibr einziger Erbe, jur Bolliabrigfeitge ges langet war , fellte er ju Beriin por, baf ber er. mabnte Bergleich vollommen und verbindlich gemifer fep, and bat um die verglicene Summe, ben Bert bes Inventariums, u. f. m. Bu feiner Unterhands lung mit bem churf. Sofe, bebiente er fich bes Daths Sablonsti. Allein Die churf. Minifter behaupteren, Der Bergleich fem nicht ju Stande gefommen, benn Die Bergogin habe bas Imi nicht eingeraumet, fonbern fep im Genug beffelben geftorben, u. f. w. Die Inte wort, welche ber Dergog 1713 von tem Ronige Fris

brich Biffeim unmittelbar befam, enthielt gerabe au. bağ bie Forberung icon 1688 får ungegrunbet erfannt worben fen, und verlangte, bag er von berfetben abs fteben mogte. Gie borete auch 1715 mit bes Dergoge Tobe auf. Die Briefe find von ben eigenbanbigen Sanbidriften bes Bergoge abgebrucket worben ; man ternet aus benfelben viel von bem bamgligen Buftanb bes Sofe fennen, und beplaufig tommen auch anbere gute Madridten vor. Das Lagerbuch bes Biss tums Davenborn, bat ber perftorbene General . Lieus tenant von Bamr, gehabt, find te bienet jur gemanern Rennnenig bes Landes. Dan erfichet aus bemfeiben, Daß eine emfache Schabung in bem Bisturs, 5386 Rtbir. 16 fl. 3 Pf. betrage. In jedem Umt find auch bie Landftragen, ganbivege und Bruden befdrieben; und bas Cataftrum ift überhaupt eben fo genau, als Dasjes nige, welches in biefem Magazin von bem Bisrum Dunfter porfommet. Der Dritte 21bichnitt , lier fert einige Bentrage ju ben Geididite bes brengigjahe rigen Rrfeges bie ben' mederiachfiichen Kreis ber treffen. - Denn er enthalt, mas bie Furften und Ctanbe blefes Rreifes 1624 megen ber Rrieges : Bers faffung befchloffen, einen Bergleich swiften bem Bergog Chriftian von Braunfdweig, und Bergog Frang Carl ju Sachfen, wegen 20 Compagnien Solbaten, von 1632; Die Unmeifung, melde ber fcmebifche geb. Dof : und Rriegesrath von Steinberg , von bem fchives bifden Reichstangler in Damen 3bro ton. Daj. ber fommen; aus melder erfer werben fann, wie übet bie Schweden ben Frieden genommen . Churfurft ju Gachfen Dans Georg, nach ber nordlins gifchen Ochlacht, ju Drag mit bem Ratfer gefchloffen. Unter anbern ftebet &. 169. "Bas fein Ratfer " in etlichen Seculis erheben tonnen , wurde ber siebigen faiferl. Daj, burch folden Rrieben ultro offerte "ret, nemlich perpetua arma, folidiffima dominatus "feminaria et praefidia. .. Em Urtheil , meldes

fo wie mabr, alfo auch in Unfebung ber Befchichte ber Rebenden Rriegesbeere erheblich ift. Die folgenden Abfdmitte, find eben fo wie bie genannten, jur Beldichte bes Rrieges, und ber Rrieges . Berfaffung bamaliger Beit, nublid. Der lebte Abichnit ber Sauprabebels lung von Deufchland, beftebet in bem Dian Des Deren D. C. Drafidenten von ber Sagen, wie bas Armens wefen in Berlin verbeffert werben tonne, von welchem ich neulich eine ausführliche Ungeine gemacht babe. Die amente Sauptabtheilung, gebet Rugland an, und beitebet in bem britten Theil bes Bergholgifichen Cas gebuches vom 1723ften Jahr. Es ift mir unanges nebm , bağ es mir an Raum und Beit feblet , um bas viele neue fite Ruflands, infonderbeit Deters bes ets Ren, Gefchichte, welches bartin ju finden ift, unter einen Befichtenunge ju bringen. Die britte Saupts abtheflung, empatt swep frangolifche und gelehrte hiftos riiche Abhandelungen bes- Reichsfrenberen bon Bod. Aber Boroafter und Confueius, und über Die Befdichte bes Gabeiemus. 3demill ihren Saupt . Bibale nachftens befondere anzeigen. Endlich ift bie vierte Bauptabtheilung Dolen und Litauen gewidmet. Beichichte bes legten Reichstages , welche in biefin wochentlichen Stachrichten geffanten bat, ift bier mies berholet, und alsbenn folget die Gefchichte ber C pana aeliichen benber Confeffionen in Dolen und Litauen, in ben Jahren 1785 und 86. Das michtigfte, mas batinn vortommt, baben ichen meine mochentlichen Dadrichten von ben genannten Stahren angefuntiget: bier aber liefet man es ausführlicher, und mit allen Mctenftuden, Schriften und Urfunden, begleitet. Samburg.

Ben Hermann: Wahrhafte trachricht von dem Leben des — herrn Johann Meldior Goese, Lauptpaftors an der S. Latharinens Airche in Samburg, geliefert von J. L. Mr. St. 1786 in 8. Der versierbene berühmte Geleftete, w

beffen Anbenten biefe moblgerathene Lebensbefdreibung perfertiget morben , bat amar nicht in bem meltlaufele gen Bebiet ber Gefchichte gearbeltet, fonbern fic nur in Anfebung ber theologifden Biffenfchaften tetnen bes rubmten Damen erwerben, es fann aber biefes Bude bier um beemillen Ermabnung gefcheben, weil er allezeit fertig und bereit jur Bertheibigung ber alten bergebrade ten nicht bulbfainen evangetifd : lutherifden Religiones Art gemefen ift, und fur biefelbige aus Uebergengung, freudig, lebhaft und beftig geftritten bat. Die Denfchen geben in ibren Ginfichten, and in ber auf biefelben gegrans beten Entfoliegung, febr von einanber ab, und Gott bat fie bagu eingerichtet; es wird auch biefer Unterfchieb emig fortbauern, under fann ohne Schaden bleiben, wenn fie nur bulbfam gegeneffander gefinnet find und 216 id 12 4 Defeffer ju Georginaen fich bemeifen. marb, und meine Antrusbeinde bes een aftern ofe fentlichen Lebrern, beren Bollege ich marb, ablegte, fagte ber Sofrath und Prof. Odmaus ju mir, er babe gehörer; bag ich für Wethenogifche Faculfit beftimmet fen, und nehme fich baber bie Fregheit; mir einen unmasgeblichen Rath ju geben, wie ich tonne ein bod berilhmter Theologe werben? nemlich ich mogte meis nen Ropf und alle meine Belehrfamteit jur Bertheibis gung und Musichmudung ber bergebrachten evangelifche lutherifden Theologie anwenden. 3ch fanb aus wichs rigen Urfachen feine Deigung in mir, biefem Rath ju folgen, aber ber fett Daftor Goege batte fich biefes sim 3medt und Biel gefebet, und verließ ben theologifchen Rampfplat erft mit ber Erbe.

Leipzig.

In ber Weyganbifchen Binchandbung: Deutsches Miniterum deittes und viertes Bilde 1787. Der Juffe nah Bliedufe gleiche einem angenehmen Boss ichmad von bem letzen Beil feiner schnsichtig erwartern Riefebeigeelbung, indem er die Bemertungen mittheiler, welche er zu Haleb, und auf ber Welfe was

ber Stadt nach der Infel Cypern, gemacht hat. Auf ber letten hat er eine ber Inferifer opier, welche für bebnigfig gebalten worben, die aber nochte, melde für bebnigfig gebalten worben, die aber nochte der werten ben Ubenteurer Ewward Wertenurer Ewward Brachten Montagut erlabren hat und erzahlete, flimmer gar nicht mit den in Europa von ihm verbreiteren Nachtickten überein. Die Stude aus bem Lagebuch eines Riffeinen, welchem toren Gridd vor auch der worber gebenben Iabrzanges biefer Monarchfchrift fichen, weis ben fortgeiebt, und enthalten gute Bemerkungen. Dies Bortifebung der fogenannten Aphorismen zur aligs meinen Kunde der gefammten afgertichen Staaten, hat wiel Mertik.

Srantfurt an der Ober.

Sistorisches Portefeuille. Erftes und zwey, tes Stude 1787 mit ben Dilonsffen ber regierenbei Ronigin von Preugen, und bes Engländers C. J. For, auch mit einem Plan bes hosselleis Ranale. Außer ben verschiedenen Sandeles Rachtlichen Ranale. Außer ben verschiedenen Sandeles Rachtlichen Berbeit verbleine bie Wiefe von einer Reife nach Ruffland und Banes mart, einen vorzugitden Ruhm, und es zeiger sich nun, daß sie von dem herrn Prof. Fabricius zu Riefgeschrieben worden.

Salle.

Bey Gebauer: Aleines Lehrbuch der natürslichen Gränz und Länder: Aunde, nehft einer vorhergehenden Abhandlung über Geographie und geographie und geographie Lehr: Alleihoe. In Verschindung mit einer Letture Gränzen: Charte von den Ländern der odern Gemisphäre, von I. 171. g. Schulze. 2787 in Octan. Der Herr Verfasser, welcher Lehrer der Bestäutigken Erder und Erziehunger. Anstautigken Stopen, von der Lehrer der des von der Leisenunger. Das von dem Unterricht in der politischen Geographie bergeben, oder, das man der Dugend erst die Werer und Wierenbusen, hernach die Berg. Leen und Stäffe auf dem Eroboden, welche nachtiste gere und Kallen den geschen, oder den der Berg. Leen und Stäffe auf dem Eroboden, welche nachtist

de Grangen und Berennungen veranlaffen, befannt mas den, und fie bieranf auführen folle, in bas Chartem Des son Europa, Affa und Africa, meldes er unter bem Titul, mathematifcher Enwurf eines Charten Teges gur hiftoriich geographischen Verzeiche nung des größtentheils der obern Semifphare, bat in Bupfer ftechen laffen, Charten von ber por litifden Geographie ber alten, mittlern und neuern Beit in geichnen. Die alles mertitellig ju machen fep? ichlaget er in einer vorläufigen Abbandelung an biefem Buch por, und lagt barauf einen furgen Unterricht in ber unturitden Grang und ganber Runde ber foges naunten obern Demifphare folgen. Es ift nun amar Diefes ber Sauptjache nach nichte neues, benn man hat icon altere und neuere Charten und Bucher. melde bie Oberflache bes Erbbobene überhaupt, und Die großern und fleinern Theile beffelben infonderheit, in Anfebung ber Deere, Deerbufen, Geen, Rluffe, Bebirge und Berge, abbilden und befchreiben, und Derr Conige faget feibit, baß er ben Battererichen Abrif Der Geographie jum Grunde geleger, jeboch . nicht blindlinge (beffer, blog) ab . und ans . geichrieben babe, es find and eben biefes febr verbienten Lebrers Der hiftorifden Wiffenfchaften, große und fleine Charteni Debe, nicht unbefannt: allein Derr Oduige bae boch fein eigenes fowohl in bem Charten : Des ale in bem Lebrouch, angebracht, und augenicheinlich aroßen Bleiß auf bepbe Arbeiten vermenbet. Db und in mie tern fie in jabireichen offentlichen Edulen eben fo wohl, ale bem Unterricht einzelner junger Leute, brauchbar find? bas wirb einen jeben Lebrer, ber es periudet, Die Erfahrung am beften lebren.

Detrographische Charte.
Detrographische Charte.
Jageneur ju hannver, bat eine percognophische Charte von it Bolten, auf 36 Bolte verlängert, fo baf fie fich über eine Ergent von ungefihr ab deutschen Quebert. Werdert. Wegen beier Berlängerung, tann fie lett noch nicht geliefter werden biefe Berlängerung, tann fie lett noch nicht geliefter werden biefe Berlägerung aber mit ban Subschienen, gicht jum Geberlänge getichen.

Unton Friedrich Bufdings

# Wöchentlichen Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

> Des vierzehnten Jahrgangs Uchtzehntes Stud. Um brenfigften April 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Bu Berlin find vom 24 Dov. 1786 bis jum 23 Febr. 1787

|                          | Geboren           |                  |             | Wet         | torben.            |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
|                          | manni.<br>Gefchi. | meibl.<br>Gefchi | Man:<br>ner | Frau:<br>en | Mindunl<br>Befchi. | meibl<br>Geschl |
| 4 Nov. bis 30 Nov. 1786. | 48                | 42               | 18          | 38          | 1 29               | 24              |
| 1 Dec. bis & Dec.        | 38                | 42               | 17          | 28          | 39                 |                 |
| 8 bis 15 ejusd.          | 49                | 35               | 34          | 31          | 28                 | 23              |
| g bis az ejusd.          | 40                | 38               | 14          | 12          | 21                 | 29              |
| 23 bis 29 ejusd.         | 49                | 39               | 22          | 23          | 123                | 29              |
| 9 ejd. bis 5 3an.1787.   | 52                | 36               | 29          | 24          | 29                 | 29              |
| 5 bis 12 ejuse.          | 40                | 43               | 24          | 24          | - 27               | 21              |
| 12 bis 19 ejusd.         | 50                | 52               | 17          | 35          | 27                 | 15              |
| 19 bis 26 ejusa.         | 55                | 60               | 32          | 43          | 29                 | 40              |
| 26 eid. bis a Febr.      | 59                | 41               | 19          | 24          | 28                 | 23              |
| a bis 9 ejusd.           | 64                | 47               | 35          | 30          | 26                 | 31              |
| 9 bis id ejusd.          | 45                | 63               | 28          | 25          | 35                 | 38              |
| 16 bis 23 ejust.         | SI                | 40,              | 22          | 20          | 30                 | 21              |
|                          | 640 1             | 577              | 311         | 357         | 371                | 1 353           |

Gefiorben 1292

Deboren 1217 mehr ge

i75 mehr geftorben als geboren. Det unehl. Ainber find tra, nemlich 66 Sohne und 47 Eddrer; ber Boullinge. 20, nemlich re Copne, und 14 Eddrer.

Salle.

Ben Bebauer, ift die gelehrte und mertmarbige 216: handlung auf 6! Bogen in gr. Octav gedrucket more ben, welche Derr Chriftian Gottfried Ewerbech. ein gefchidter Lehrer bes Dabagogiums ju Glauche ben Salle, gefdrieben, und jur Erlangung ter Dagifter: Burbe, unter bes Beren Profeffors Eberhard Bori fis, vom Ratheber vertheidiger bat. 3hr Titul ift: Super doctrinae de moribus historia; eius fontibus, conscribendae ratione et utilitate commentatio. 1787. Eine Beidichte ber Sittenfebre, ift etwas neues und wichtiges jugleich, und es ift nicht ju ers marten , bağ fie baib ju einem betrachtlichen Grab bee Bellfommenbeit geiangen merbe. Sie erfotbert eine arundliche Erforfchung bes Urfprunds ber moralichen Begriffe, auch eine grundliche Beurthellung berfelben ; eine Unterfuchung bes Kortganges ber Sittenlehren, eine Angeige ibrer Dangel und Rebler, und wobibes Dachte Borichlage, wie benfelben abgeholfen werben Die Quellen einer folden Beidichte ber Sits ten, Lebre, find, bie alten epitichen und andere Arten ber Gebichte ber Bolfer, und ihre Rebener; Die Wes fchichtidreiber ber Bolder, Die Reifebefdreiber, Die philosophischen Sitten Beobachter und Sitrenfebrer bers felben, bie fittlichen Ausbrucke in ben Sprachen bet. Bolder, und ihre Opradmortet. Bu ben Salfemite teln berfeiben , find , Die Schriftfteller von ber Gits teulebre überhaupt, von fittlichen Begriffen befonberet Bolder . von ber Moral befonberer philosophischen Parebenen ober Odulen, und bon befondern moralls fchen Materien. Alles biefes banbelt ber Derr Bers faffer alfo ab, baß er audieich bas Litterartiche von einer leben Materie anführer. Der Derr Magifter erofnet auch feine Bedanten, wie eine Gefdichte ber Sitten. lebre abgefaffet werden muffe? und es ift ju boffen. bağ er felbft , nach einer unterfchiebene Jahre lang forte gefehten Bearbritung berfelben , Dergleichen auf eine

10000

benfallendebige Beise liefern werbe. Den großen Rugen, ben sie verschoffen wolter, zeiget er bentlich und umständlich. Berr Prof. Eberhard bat in einem angehängten Schreiben an ben Bersaster, erbeiliche Bulliche zu der Waterte von den sittlichen Ausbrucken, gelieferer, und fiber die Eintheilung ber Pflichen und Rechte in volltommene und unvolltommene, einige Auswertungen ernacht.

Greifemalb.

Petr Doctor C. G. 17 Gesterding, sebet sein sommersches Musterum noch immer, aber langsam sort, will es auf seine eigene Koftin gebrucht wird. Den britten Beit, welcher mie ber 349sten Beite auf kluget, und mit S. 500 aufbörte, ist in 4 Seiten ober sogenannten Lieserungen, 1785, 86 und 87 ger bruckt worben, und enthält eben so, wie die bepbeu wobergegenben Bestle, allere bas Pommern bertift, wenn es nur einigermaßen ober in irgend einer Auch state worden findet von dem Herrn Doctor werth grachten worden ist, ausbrhalten zu werden, est mag übrigens alt ober neu sen, in Buddern, ober in fienen Ochristen und Keitungen, vortemmen.

Jest hat dieser fleißige Sammler, eine Sammlung idbifcher Nechtschriften, unter Sanben, auf welche er Subscribenten annimt, und von melder ein Theil nachftens geliefert werben fall,

S. Detereburg.

Obidah, eine inergeniandische Bezahlung. Russisch und Durisch 1786, i Bogen in gr. Octav. Es scheiner, das biese moratische Erzählung von eben ber hohen hand herechter, die schon unterschiebenes für Kinder geschreben bat. Ihr Awock ist, zu iehren, bas man ben Weg der Midbe, Arbeit und Augend nicht verfassen, und sich auf Rekenwege des sinnlichen Bergnügens begeben, wenigsteus balb von benieben zuräch kehren, und seine Relfe und fein Leben von neuen aufangen maßte.

#### 25 erlin.

In ber Schrift, burch welche Gerr Riechenrats Meierotto, Rector Des Joachimethalichen Gyms nafinms, ju ber Drufung ber Gomnafiaften auf ben 27ften Dary eingelaben bat, mirb von ben Borten bee Plinius epift. 1, 3 ep. 5 nullum librum tam malum effe, ut non aliqua parte deffet, Gelegenheit genommen, von ber laftigen und fcablichen Menge ber Bucher, welche in unfern Beiten gefdrieben merben, und infonderbeit von der norhigen und beilfamen Dafigung ber Lefebegierbe fubirenber Junglinge, ju handeln. Diefe muffen fich bie gu frubgeitige und ungeitige Lefung allerley Ducher, nicht für nublich und rubmitch baleen, fondern von ihrem Lehrern bie wenigen alten und neuen Bucher, welche ibnen nothig und nublich find , anweifen , and unters richten laffen, wie fie diefelben um ber Gaden und Schreibart willen au tejeg baben. Der Berr Berfaffer giebet in Unfebung ber neueften und Dobes Schriften, einige Regeln, beren Befolgung ben Aubis renden Junglingen großen Daben bringen wird.

Am i ien April war Schulprufung in dem veteeinigten Feidrichswerderschen und Feidrichas
flädrischen Grunnssung, ju weicher der Oberchas
flädrischen Grunnssung, ju weicher der Oberche
bestellen herr Herre Gedanden über Schulbeder
und Anderschriften, vorräger. Die Menge dessläder
und Anderschriften, vorräger. Die Menge dessläder
innt von Jahr zu Jahr ohne Roth und Aufter foj zu,
daß sie merräglich wich. Nachbem der Der Werfasfer seinen gerechten Unwillen über dieselben gedußerbat, robet er von den Lese und Lehr "Bedaben fab
be Jugend, wie sie sind, um wie er gleuber, daß sie
fenn mussen, wosen er viele Kehler und Mangel rüger,
und manchen zuten Gedanden außert. Ge ist und
bieber alse unvollsommen ider Weite.

In ber Realfchule, ift am 24 und 25ften April eine Prufung und Rebeibung angestellet worben, meb

- will God

Indem vereinigten berlinischen und chnie ichen Grunafum, und bestehen Schulen, hat in diesm Frühlahr feine Agentliche Profung vorgenommen werden ihnen, weil ber neu Befaal surdas Symnas stim und die Kolfertichte noch utgir erteig sie, innere es ist nurmit ben 20 Gymnassaften, welche aus der ersten Klasse auf liniversitäten gegangen sind, eine besondere Profunga angestüllt worden. Ich die des der bod in einer leinem Schiffe einige Nachricht von dem gegeben, was in diesen berg Schulanstalten siet den nun verflossen wangig Ichren iber jebigen Eineichung, sie aus gerechtet worden. Ich süber folgende gange Stelle aus der Schiff au.

Das Gynnassum wurde mit 20 jungen Leuten, bie Mosterichate mit 43, und die ednische Schule mit 5 Knaden, die Ochallegide gaben, angesangen. Am Ende bes 1767sten Jahres, waren in steben Monaten, sir das Gymnasium 149 Haler, sir die Ochule mit Moster 389 Thaler, und sich die ednische Ochule 115 Thaler Ochulegide eingestommen. Die Oumme ber Gymnassasten und betaller seit 20 Jahren, kann jehr nicht grächlet werden, well es dagu an geit mans geit; mat nan aber schon den Rortgang mit bem Min- sang vergleichen, wenn man bemeeker, daß in den lechten gehn Jahren aus dem Gymnassum 364 junge Leute abgegangen sind, alse im Ourchspontte ichbield 364

und in den bendert seten Jahren allein, 32. Untere schiedene hundert Symnosiaften und Schlier haben gat ein Schulgeld, gemiß boppelt so viel entweber mur ein Deitzel, ober nur die Hälfte des seingesten Schuls geldes, gegeben jund iehrviele sind se dintilig gelieben, daher wird die Summe bes wirklich eingefemmenen Schulgelbes, am Ende bes Maymmants biefer Jahres nicht viel über 26000 Athlie betragen \*). Bon dies

\*) Bu Gt. Petereburg eröfnete ber Berfaffer im Aufang Des Octobers 1762, ben ber Gt. Petersfirche, eine Soule Der Sprachen , Biffenichaften und Runfte, nebit einer Penfionsanfalt, bie blog von bem Schuls und Penfions Gelb eingerichtet und unterhalten murben, und für welche bis in ben April 1765, alie fcon in amer Jahren fieben Monaten, an Soul: und Denfions Geld, 21519 Rubet, und an Gefchenten In einem Soul Sonde, 5104 Rubel, alfo überhaupt 26623 Rubel einfamen, nicht ju gedenten ber vielen taufend Rubel, Die jur Tilgung ber Schulben, melde Das Schulgebaube vernriacht hatte, geschentet mur-Den , und Die ber Berfaffer jum Theil perfonlich in einzelnen Saufern fammitete. Alle Die Schute fo meit getommen mar, mußte ber Berfaffer fie verlaffen, er bat aber noch nicht aufgeboret Gott ju bitten, baf er fie echalten wolle; es verurfachet ihm auch ibre Fortbauer (miewohl nach vielen Beranberungen in einem anbern Buftanbe,) bie bergitchfte greube; und fle ift am Ende bee 1783ften Jahres von ber Raiferinn jur Rormalidule fur Die beutiden Soulen im ruffie fchen Reich, erf aret morben. 3hr Stifter batte eben fo mie Des Carres, beobachtet, bag alle Berte, an welche vericbiebene Berionen Sand gelegt, Die Bollfommenheit bergenigen Berfe nicht hatten, melde ein eingiger Mann mit Berftand und Enthufiafmus übernahm und vollenbete; er mußte auch aus Erfabs enng, bag abgestelter und mabricheinlicher gemeiner Rugen, meit ftarfer ju groffer Thatigfeit ermuntert, als Befoldung. Da er nun von bem Umt, ju mels chem er berufen mar, bie Lebensnothburft ermartete: fo ertlarte er in bem Ritchen Convent, por ber Hebers hehmung bee Schulmefene, bag es ber Rirche feinen Rubel toften folle, bag er felbft teine Betahlung für feine Dube , wohl aber vollige Dacht und Gemalt,

fer Summe, find bis jebt 6050 Rtbr. an bie alten Ges baube des Symnafiums und ber Schulen, in und außer Dem Rlofter, verwendet, 10713 Rthir. ben jur Dlube gefehten alten gehrern gegeben, auch 300 Rthir. Cas pital, melde bas alte 1767 aufgehobene Ommafinm Schulbig gemefen, nebft 454 Rible, theile rutftanbigen, theile bis jum Abtrag diefes Capitals laufenben Binfen, bezahlet worden , welche Gummen jufammen 17497 Ribir, betragen, beren größter Theil unftreitig gut ans

gemenbet morben.

Bare bie genannte Summe ber Ginnahme nicht gu ber Schulcaffe gefommen, fo mare nichts auszurichten gemefen. Die Odulen muffen fraftwolle und geichichte Danner gu Lehrern haben, wenn fie nublich fenn follen : alfo mußten die fchwach geworbenen Lebrer mit ber Dothourft bes Lebens ju rechter Beit entlaffen merben. Beididte und arbeitfame Dachfolger ber abgegangenen Lebrer, tann man nicht ohne betrachtliche Befoloung betommen, meniaftens muffen fle wiffen, baß fie im Schwachen Alter nicht merben bungern, und bag nach ihrem Tobe ibre Wittmen nicht werben betteln muffen. Gottlob! baß bey unferm Symnaftum und beffeiben Soulen, fur Diefe drepfache Bedurfnig, icon auf eine nahmhafte Beife geforget ift. 3m Damen ber Lanveds herren, muß man jur Berbefferung bes Ochnimefens nichts unternehmen, bevor fie große Summen Welbes bagu guvertäßig angerolefen baben. Dit ben fleinen und mittelmäßigen, fann nichts rechts ausgerichtet wers

Die lette Bebingung, bifputitten bie Melteffen und Borfteber , melche insgefammt Rauffeute maren , in Sigungen, bis endlich ber General Belbmarichall Brai von Munnich, ale Drafes, mit bem Schwerbt Darein ichlug, und bem Berfaffer ben Beg ju großen Dubfeligfeiten und Derbeieglichfeiten erofnete. unter welchen die großten tiejenigen maren, welche et ictoft ibm nach ein page Jahren verurfachte; aber Gote batte es thin gebeißen, fo ju verfahren.

ben , infonberbeit alebenn nicht, wenn bie Odullebret von ben Rirchentehrern alfo getrennet werben und bleis ben follen , baß fie in ben Stand berfelben niemals ges langen. Mittelmäßige Summen tonnen icon burch ben treuen und enthufiaftifden, uneigennutigen und gefchiche ten Rieif ber Borfteber und Lebrer vetichoffet merben, wie ble in ber Unmerfung angeführte Drobe zeiget; und wenn es auf funftverftandige Rathgeber anfommt, fo finben fich mobl folde, ble que Denichen, und Baterlanbes Liebe baju willig find, ohne Bejablung bafar au vers langen. Es tommt bod bas meifte auf bie Regieret ber Odulanftalten an , und fo wie man biefen verftat: ten muß, nach ihrer Ginficht bes Beften ju verfahren, alfo muffen fie auch die Frepheit ihrer treuen Gebulfen burch Borfdriften nicht zu febr einichranten. Es giebt vielerlen Lebrarten, und fie find alle gut, menn burch Diefelben alle Rrafte ber Geele bes Rnabens und Sunge lings, feiner Datur gemaß, grundlich bearbeitet mer Alfo ift eine Borfdrift ber Lebrart, nach weicher gengu und unabanberlich verfahren merben foll, ein uns naturitdes und befpotifches, und wie man mit Bewiff. beit fagen fann, auch ein vergebliches Gefeb. Auf finge Babl und gute Berforgung ber Lebrer, fommt alles an. auf befondere und beftellte Bifitatoren eben fo menig, ale auf die feperlichen und alfo gubereiteten Drufungen : benn biefe find nur eine Art ber Schaufpiete; und bie Bifitatoren ber Odulen find für frepe und rechtichaffene Pebrer eben fo unangenehm, als bie Boll, Bifitatoren für die freven und ehtlichen Reifenben, melde von felbft geneigt find, ben fanbesberrfichen Berorbnungen Ges horfam au leiften.

Die Berlinifde Gefdichte bes heren Profeffor

worden.

# Anton Briedrich Bufchings 145 Böchentliche Nachrichten von neuen Landcharcen, geographischen, flatistischen und hiprorischen Buchern und Sachen.

Des fuufgehnten Jahrgangs Neunzehntes Stud. Am fiebenten May 1787.

Berlin, bey gaude und Spener,

#### Bafel.

gen Thurneyfen: Tabellarifches Lebrbuch ber neueften Geographie und Statiftit, ausgearbeitet von friberich Leopold Brunn, berufenen Profeffor des ton. Joachimsthal. Gymnafium in Berlin. Mit einer Vorrebe der geren Sofrathe Pfeffel und Lerfe. 1786 Der Berr Berfaffer, mels der Lehrer ben ber Erziehungs Anftalt ju Colmar gewefen ift, bat biefes Buch auch junachft fur biefelbige, und ju feinem Leitfaden ben feinem Unterricht ges widinet, und die Berren Sofrathe Pfeffel und Berfe find überzeugt, bag man es auch in anderen, fomobl offentlichen als befonbern Erziehunge : Unftalten, mit arogen Ruben gebrauchen werbe. Da ber Berr Bers faffer, und ein fehr guter aufgetlarter Ropf, nach feiner eigenen Ungabe, alles aus Buchern (boch nicht aus ben neueften Ausgaben eines jeben,) gezogen bat, mas in diefem Bud enthalten ift, etwas weniges von Frante reich ausgenommen, fo tommet es nur barauf an, bag man feine nach bem Borbild anberer getroffene Babl ber Sachen, und bie form bes Bortrages berfeiben, beurs theile. Er banbelt bes einem europaifchen Grant

(benn auf Europa erftredet fich bas gegenwartige Bud nur,) von beffeiben Damen, Lage und Grange, Staateperanberungen, Ridchen , Inbalt, Boldemenge, Character ber Ginmobner, Luft und Witterung, Bes birgen, Bemaffer, Producten, Gintheilung, pornehmften Dertern , Regierungeform und Grundae, feben, Eltul, Bapen, Ritterorben, Religion, Bifs fenichaften und Runften, auch Landesfprache, Befeben, Staatereichthum und Sandel, Dungen und Meilene Maas, (woben aud) vom Ellenmaas und Gemidt harre gerebet merben fonnen .) Eintunften und Quels ien berfeiben, Staatsquegaben, Rriegesmacht. Diefe 24 Rubriden in einer ausführlichen Staats : Geogras phie abaubanbeln, ift nun icon lange unter une ges mobnitd. Es ift aber ein Berct von biefem Subalt, fein Lehrbuch fur Rnaben und angebende Jungitinge, tonbern fur Danner, welche von biefen Materten ets mas nachichlagen mollen: bingegen, wenn iene ben Drufnugen barüber gefraget merben, fprechen und uts theilen, fo empfindet ber Buborer baben etwas unschichtis Denjeuigen ; welche fur bie Jugend fchreiben. und alle biefe glangende politifche Materien nicht nur in ben Bildern, aus welchen fie biefelben steben, fous bern auch icon in gehrbudern, bie von anberen für Die Jugend verfertiget worden, antreffen, fallet es aber tod fdwehr , benfelben ju entfagen , und fich auf Dasienige, mas bloß fur Rnaben und angebenbe Situgs linge nothig und nublich ift, nemlich auf bas grogras phifche, und etwas febr weniges von bem politifchen, einzuschranden. Daß bas Geographifche fur Rnaben, und Dabaen, angebenbe Junglinge und Jungfrauen, and mit bem fogenannten ftatiftifchen verbunden fenn maffe, ift unerwiefen. Der Berr Berfaffer faget in feiner Borrebe, es feble an einem gwedmasigen und pollftanbigen Lebrbuch ber Geographie und Stattftit, meides ic ben bem Unterricht in Diefen Wiffenichaften bacte tum Grunde legen tonnen; man ertennet aber

aus bem , mas er unmittelbar bernach fdreibet, baß er ben biefem Musfpruch auf Tabellen fiebet , melde porgiglid brauchbar ju einem folden Unterricht fenn Gefebt , baf fie biefen Borgug batten , fo tonnen in benfelben Die 24 Rubriten geographifchs fatiftlider Daterien , welche bler gemablet morben, entweder binter einander folgen, ober in eben fo viel Cotumnen neben einander gefetet merben. erften gall, ift weit weniger Raum nothig, als in bem letten, und ber lette, welcher ben Tabellen von ber fundroniftiden Univerfal- Siftorle unentbehrlich ift, bat ben Tabellen von ber politlichen Geographie entweber gar feinen, ober boch feinen folden Dauben, ber ben Aufwand fur leeren Raum und Papier, und die Uns bequemtichteit, welche bas Follo : Format verurfact, erfeben tonnte. Die brunnifchen Sabellen, tonnen blefe Gate erlautern und bestatigen. QBell fie nur auf ben beuben innern Seiten bes Bogene fteben, fo blels ben bie bepden außern leer; und weil von ben auf ben innern Seiten ftebenben Columnen, entweber manche nur aus ein paar Bellen beftehet, ober nur ber vierte, ober britte Theil, ober bie Bafte, angefüllet ift; fo find Raum, Papier und Roften verichwendet, und man hat anftatt eines Buches, welches bequem in Die Tafde geftedet . merben tonnte, eines bas unter ben Armen getragen merben muß, meldes beichwerlich ift, infonderheit, wenn man noch andere Schulbucher gu tragen bat. 3d bin alfo ber unmafgeblichen Den: nung , bag ber Dert Professor fich burch ble amen 23or. urtheile untericbiebener Derfonen, baß ben Schulern, melde Die Geographie lernen follen, quch viel ftatiftis fches, und fur baffelbige ble Tabellen-Rorm in neben ein> ander ftebenden Columnen, nublid fen, fich nicht hatte perleiten laffen follen. Daffer jum Unterricht in ber Geographie tustig fey, zelger blefes Buch fehr bents lich , beemegen ift bem foachinethalfden Gunnafinn au einem Lebrer ven foldem Ricig, und von folden fcon erlaneten Reuntniffen, Glud in manichen lit. Weil 9 2

er von unterschieden auch ur wie geraute bar, fo muß er freuid vieles verandent ; bat fann und wir'er abet auch ohne Zweife thun. Die Einleitung ju den Zabellen, ift in Octav Format gebrucker, fann aber beym Einbinden auseinander und in die Lang graven, und baburch bem Follo Format ber Tabellen angten paffet werben. Boften 12 Tebeler.

Berlin.

Bep Unger ; Ferrance Pallavicino bimmlifche Ebescheidung, veranlaffet burch bie luberliche Mufführung Der romifden Brant. Jus bem Italienischen neu überfent, und mit ber volls ftandigen Lebensbefchreibung des Verfaffers permebrt. 1787 in Octav. Dan bat imar icon pon biefem im i 7ten Jahrhundert gebruckten und vers botenen Buch, (il divorzio celefte) eine beutiche Ules berfebung, fie tit aber ju unpollfommen gerathen, und alfo ift biefe beffere bes vorbin genannten Deren Profes fore Brunn, nicht überflußig. Das Buch felbit bat einen fo berühmten Berfaffer, und fein wider bie Dabfte gerichteter Inhalt, bat auch fur bie gegenwartige Beit fo viel Reit, bag ber herr Ueberfeber auf ben Benfall ber Lefer mobi rechnen fann. Dem Gelft ber chriftlichen Religion ift das Buch nicht gemäß, alfo auch beffelben nicht murbig, aber in Unfebung ber gemeinen firdlichen Denfungsart auf ber einen, und bes gefunden Menfchenverftandes auf der anbern Geite, ift bie Oas tire febr gut geratben. Der Inbale ift turglich blefer. Chriftus fiebet, bag bie romifche Rirche, feine Braut, mit vielen Dabften, infonderheit mit Arban VIII in fcanblicher Unjucht lebet , und befchließet alfo fich von ihr fcheiben ju laffen , und welter feine Gemeinichaft mit ibr ju haben. Die Urfachen ju biefem Entichluß, merben anaegeben. Gott fcbicfet ben b. Paulus auf Die Erde, Diefe Urfachen grundlich zu unterfuchen. Er tommt ju Lucea, Parma, Biorens, Benebia . im Altehenfaat und endlich ju Beim an , finder alle Alagen wider die Kirche gegenünder, und fludgier jurude in den himmel. Dem erfolget die formiliche Ehefcheitung. Es find beime daber. Airebert der Altehe insehe portpanoen, mohl aber indader, zu melden infonderheit die Jeinst ein gehdren. Es bieten nun C. bein, Lucher und andere Octen Sulffern, bei beteilten anzunehmen, und fich jemals wieder mit der trealofen menschehmen, und fich jemals wieder mit der trealofen menschieden Manue fo genau zu verfinden.

. Ben lange : Befchichte ber politifchen Bifers fucht Der Bronen Granfreich und England, pon deren Baillard; aus dem grangofischen übers fent, und mit Anmerkungen von S. C. Brunn, Prof. am Joachinisthal Gymnafium gu Berlin 1787 in Octav. Erfter Th it. Die Hiltoire de la rivalité de la France & de l'Angleterre bes Derin Gaillard, erfdien 1771 ju Paris in 3 Großdnotess Die Englander und threr Freunde , ertiars ten fie fur febr parthepifch, benn ber Berfaffer fep in Unfebung ihrer Ronige unbillig , und an ben frange= fifden miffe er alles entweder gu toben, oder gu rechtfers tigen , ober boch ju entichutbigen. Derr &. verftebe auch Die engliche Oprache nicht, und habe berfeiben Ges fcbichtichteiber nicht leien feinen, u. f. m. That, Sr. G. verfpricht mehr Unpartheplichfeit, als er benbachten tann. Gin Deutscher, Der einen bem Galls larbichen anlichen Ropf . und ber bie Befdichte ber englie fchen und frangofifchen Dation aus ben beften einheis mifchen Schriftftellern berfeiben grundlich erlernet batte. murbe die erhebliche Materie richtiger und jus verläßiger abhandeln. Grn. Prof. Brunn, ift febe fur ben G. eingenommen, vermuthilch megen beffelben Odreibart, und lebhaften Gifere miber ben Rrieg. ben er verhaft ju machen ernftlich fuchet: es ift auch wohl ju vermuthen, baf feine gefchiette Ueberfebung bes gaillardichen Buchs, viele bentiche Lefer finden merde. jumai ba er rabmild verfpricht, bag er bie in biefem erften

Theil gebrauchte fonderliche Schreibart ber Borter, fanftig vermeiben, auch bes Berfaffere unrichtige Ansfabrungen, und andere Rebier, verbeffern wolle.

Leipzia. Ben dem Berfaffer felbit: Archiv weiblicher Baupifenneniffe for Diejenigen jeden Standes, welche angenehme freundinnen, liebenswürdige Battinnen, gute Mitter, und mabre Sauswir= thinnen feyn und werden wollen. Berausgege= ben von einer Befellichaft von zwey und vierzig Deutschen frauen, und beforgt von A. S. Beisler Dem jungern in Leipzig, erftes bis drittes Stud. Bas foll bie Erbichtung von 42 vers 1787 in Octav. ehrungswurdigen beutiden Damen, bie fic verbuns ben batten, biefe Monatefdrift ju fchreiben, und bie aus thatigiter Buneiqung ju Beren Weisler bem inngern. ibn jum Director ber Unternehmung, und jum erften Rechnungeführer Derfelben, beftellet batten, weil fie von feiner Duth-Rraft. und geift . vollen Ebdrigfeit, und von feinem naguiberwiegenden Gifer fur alles gute unb nubliche, infonberbeie in Unfebung bes weiblichen Ger Schlechts', überzeuget maren; mogn biefe Erbichtung ? 3ch rathe herrn G. von der Schreiberen fur bas Krauenzimmer, und von bemfelben, abzufteben, und fich auf anbere Sanbarbeiten als bie bisherigen gu legen. Er ift gewiß auf anbere weife nublicher.

Schmfedt.

Sumanistisches Magazin zur gemeinnünigert Unrerhaltung, und insonderheit in Beziehung auf Abdemische Studien, herausgegeben von Briorich August Wischeln, herausgegeben von Briorich August Wischelnung, Professor vor Phistosche August Wischelnung, Professor vor Phistosche August Wischelnung der Unstangen und Gestellung und der Aufgestellung der Stiffundahren, in eine eigenen Abstandlung, mit welder des erste Erikk anfähngt, sehlt ab ersten unter den ab eine Britanden vorsuch bei der der Aufgestellung geschren Kenntnissen verstanden, durch wechte, won des eines Erikken unter der Begenen geschickt wird, andern Menschen im Umgang angenehm und niglich gu werben, ohn bis von der Aupprolifenschaft, von welche man seine Unterhalt

Bat, ja von bem fdwehreften Theil berfelben, bet ichate fes Madbenten erforbert, mit ihnen ju reben. Des herrn Profeffore Begriff, ift von bem meinigen febr menig uns terfchieben. Die Abichnitte feiner periodifchen Odrift von dem Phocion, von Minos bes jungern Gefebges bung in Rreta, bon ber Frage, ob Somerus habe fdreiben tonnen, und ob er feine Wedichte felbft aufgefdrtes ben babe? Die Ueberfebung eines Studes aus Zenos phone Sompolion und ber Abidnitt pon ber neues Ren humaniftifchen Litteratur, find dem Titel berfeiber gemäß; aber Die fo genannten Joullen im gwenten Stud G. 71 - 86 batte ich meggelaffen, metl fie nur. Dochachtung und Freundschaft jum Grunde haben, und den Abichnitt von ber neueften Weichichte, murbe to fcon um beswillen fahren laffen, weil icon einige Monatsidriften im Bange find , welche fich mit bere felben befaffen.

Berlin. . Denkmal Herzogs Moximilian Iulius Leopold von Bramschweig, nebit Nachricht von der zu seinem Andenken für die Garnisonsschule zu Frankfure an der Oder, von einer Gefellschaft veranstalteren Sciftung. 1787 in gr. Quart, 10 Bogen Ochreibpas Muf einen Borbericht von lefenswurdigem Ine balt, folget bie Dentidrift, Die febr amedmanig und murbig gerathen ift. Das aus einigen altern Dente fdriften Droben und Beweife bes Characters bes Bere jogs angeführet morben, ift benfallsmurbig. Die fols genben Urtunben, enthalten bas, mas die Befellichaft. melde Diefes Dentmal geftiftet bat, gethan, infondera beit bie Stiftungs : Urfunde, und berfeiben tonigt, Bes ftarigung. Das Dahmenverzeichniffe ber Perfonen, mele de aus der Dabe und Ferne ju biefer Stiftung ibre Bertrace eingeschichet baben, ift rubrend, weil es aus vie: len Sunderten beftebet. Es ift von diefen Bentranen. nach Abjug ber Musgaben, ein Capital von 6000 Thas tern übrig geblieben, meldes im Siulius t. S. ben ber

aburmardiichen Lanbichaft unablbelich fibr 5 Proceue Biefen untergebracht wird; bie 300 Thaler Sphrides Biefen untergebracht wird; bie 300 Thaler Sphrides Biefen erweben jum Bejen ber Garuffinns Schule ju Krandfurt an ber Ober, und jur Begedung bes Seftes fibr biefelbige, weiches ber 27fte April iff, angemender, von man an aber flebet es unter ber Borforge und Beranflatung bes General Loudoriats, und bes Regionand, auch ben fleben Obrifter ber erzig bentwärdige Pergog Leopolo gewefen ift. Die ichone Dentichtift, hat Pere Popluadbrucht Decker und geneint gestuckter.

#### Lobenftein.

Am gten Mary ftarb hier Derr C.G. A. Oldens dorp, Paftor ber Dendere Gemeine zu Ebersdorf, nach dem er am vorfregschenden Tage, war 66 Jahre alt geworden. Er war ein rechrichaffener Mann, ftark in ber Naturgeschichte, und ziednete gut. Die Geschichte der Mission der coungelichen Butder auf ber saraibischen Insejn S. Thomas S. Ereir und S. Irain, weiche herr Bosspart aus zienen gelammieten weits lauftigen Nachtigten Agetigten Agetigten der erhalt auch uns eer den Gelehrten sein Anderten.

### Landcharten,

Die mobilekennten, bereitigen, und infonderheit von Officieren icht hochgeschaften Sitnationes und Cabinetes Charten von bem Churfiteftentibum, Sachfen, und ben angrangenden gandern, weiche der Jim genteur. Deichtlieutenent Petri auf 39 großen und icho nen Bogen herausgegeben hat, werden nut, von der bie figen ibn. Atademie der Wiffendpiften, mit ibn. Et, vertaufer, nachdem fie bei midfigen Wreis von 6 Feitberichet'er, vertaufer, nachdem fie bieber ichnehe zu erlangen, und also seiten großen. Dies Bachricht wird vielen jehr ans angenthm fepn,

### Anton Friedrich Buschings 153 Wöchentlichen Rachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, flatiftischen und historiiden Budern und Saden.

> Des funfjehnten Jahrgangs Zwanzigstes Stuck. Um zwanzigsten May 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Verzeichnift der Waaren, welche im Jahre 1786 mit Auflichen Schiffen durch ben Canal von Constantinopel nach Auflischen fafen ges gangen find.

| Gewicht, Maas<br>und<br>Babl.      | Benennung ber Waaren.                      | Berth<br>in turf.<br>Piaft. |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| t Fag                              | Alaun .                                    | 18                          |
| 31 Riften                          | Unfcho Fifch                               | 250                         |
| 18 Colli<br>380 Glafer             | Apothefer : Materialien Balfam von Mecca , | 3635                        |
| 10454 Oden<br>224 Riften 49 8aff.) | Baumohl                                    | 9082                        |
| und 10 Ballen                      | robe Baummolle .                           | 19142                       |
| und i Ballen                       | gezwirnte Baumwolle                        | 2590                        |
| 169 Oden<br>9269 Stud              | baumwollene Beuge                          | 425<br>31518                |
| 3 Dubenb                           | Bohnen Dagen                               | 48                          |
| und 39 Baffet                      | Sies .                                     | 772                         |

| Gewicht, Maaf und Babi. | Benennung ber Baaren.  | in turf<br>Diaf. |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| und 41 f Saffer         | Brandtwein .           | 17184            |
| und 74 Riffen           | Liqueurs ,             | 3510             |
| \$250 Buteillen         | Rhum ,                 | 6720             |
| 2 Rtften                | Bucher ,               | 200              |
| 167 Centner             | Corinthen ,            | 3941             |
| 400 Octen               | Capern , ,             | 1106             |
| 10 Centner              | Caftanien :            | 60               |
| 427 Oden                |                        |                  |
| und 69 Riften           | Confituren s           | 2848             |
| 193 Raffer              | Caffe : 3              | 15890            |
| 7150 Octen              | Citronenfaft :         | 721              |
| 5596 Centner            | Carubbe ,              | 14255            |
| und 45 Riften)          | frifche Eitronen       | 748              |
| 876 Centner             | Datteln , ;            | 15483            |
| 21600 \$                | Dachfteine s           | IOS              |
|                         | Eifenfram ,            | 228              |
| 140 Centner             | Eicheln :              | 350              |
| 11 Riften               | Egmaaren ,             | 566              |
| 300 Octen               | Erbfen ;               | 65               |
| 3300 Stud               | Bliefen                | 165              |
| 870                     | Angorifche Biegenfelle | 6164             |
| 340 Octen               | Karben ,               | * 132            |
| Brag Centner            | C.1                    | -                |
| . 773600 Schoreife)     | Feigen , ;             | 29211            |
| 10 Centner              | Flache = ,             | 150              |
|                         | Sapence, Steinguth u.  |                  |
|                         | bolgern Gefchirr       | 433              |
| I Rifte'                | Salanteriemaaren       | 247              |
| 33 Riften               | Sips und Alabafter,    |                  |
|                         | verarbeitet :          | 2000             |
| I Rifte                 | Gewurt ,               | 100              |
| I Rifte                 | Glaß ;                 | 100              |
| spo Des                 | Saima, (EartifcheCon:  |                  |
| .,                      | ficuren) ',            | 193              |
|                         | Sold; Eppreffette      | 11383            |
| 1                       | , Buchsbaum,           |                  |
|                         | Musbaum tc.            | 1390             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht, Maaf und Zahl. | Benennung ber Waaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Werth<br>in turk.<br>Piaft. |
| 1                       | Soll, Sandel oder garbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|                         | bolk , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7910                        |
| 3 Riften                | Suthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 745                      |
| V 250 T                 | Sausgerathe ob. Deublen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3010                        |
| 1 Ballen                | Ingwer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                         |
| 2                       | Rutichen s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 557                       |
| 30 Ochen                | Ranehl 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                         |
| ro Deten                | Rummet ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                          |
| 277 Centner             | Rena , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2116                        |
| - COUNTY - M            | Rupfern Gefchire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 448                         |
| 6 Kaffer                | Complete Com | - 110                       |
| 26 Riften               | Rase , s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1230                        |
| 1. 200 Octen            | out of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 24                        |
| 100 Octen               | Leim s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                          |
| co Daen                 | Beinobl & s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                          |
| 9 Ballen                | The second secon |                             |
| 240 Stild               | Leinmand , s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6179                        |
| 3 Kaffer                | Bachs , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180                         |
| 'a Orillea              | Golde und Gilbermungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4700                        |
| 75 Octen                | Maftic ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195                         |
| 1509 Ochen              | Mandeln .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1227                        |
| 200 Octen               | Mehl , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                          |
| 40 Octen                | Magelein, (Gewurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400                         |
| 68 Centner              | Mubein s 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 970                         |
| 250 Octen               | Marduck ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24                          |
| 10837 Ochen             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| so Riften)              | Oliven s 4 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2487                        |
| 200 Paar                | Ochfenborner '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80                          |
| 92 I Mifoul             | Derlen s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12406                       |
| 2 Kiften                | Dferbegefchirt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4800                        |
| 21 Sade                 | Dieffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4206                        |
| 200 Felle               | Dergament ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55                          |
| 35 Ochen                | Trodne Pfiefichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                          |
| 40000                   | Dfeifentopfe von Deer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40                          |
| 44000                   | Schaum und Thon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2598                        |
| 4 Dad                   | Pfeifenrobre ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 330                         |
| 1 Kiften                | Dubliam (Frauen:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170                         |
| \$\$6500 Stud           | Domerangen, (frifche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170                         |
| agojoo Cinti            | fåße :c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9232                        |
| elle.                   | (HDV 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 7-3"                      |

| Bewicht, Raaf unb Babl.    | Benennung ber Baaren.          | in turt<br>Diaft. |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 60 Oden                    | Rofenwaffet , ,                | 120               |
| 4773 Centner               | Roffnen # /#                   | 41306             |
| 2626 Rile                  | Reiß 1 1                       | 6712              |
| 11976 Dden                 | Mauchtobact .                  | 8282              |
| 3 Riften                   | Schnupftobed .                 | 180               |
| 210 Oden                   | Sal ammoniac s                 | 625               |
| 20 Rieß                    | Schreibpapier .                | 140               |
| 455 Oden<br>200 Stud       | Schwamme, (éponges)            | 830               |
| I Rifte                    | Spielfarten ,                  | 69                |
| 2020 Oden                  | Seiffe : :                     | 1045              |
| so Felle                   | Saffian                        | 125               |
| 3 Centner                  | Schroot und Rugeln             | 40                |
| 38600 Rife                 | Salz 1 1- 1                    | 20063             |
| g Riften<br>200 Bouteill.) | Strup                          | 934               |
| 16 Centner                 | Schwefel !                     | 112               |
| 1500 Maas                  | Steintoblen                    | 1500              |
| I Rifte                    | amirnene Strumpfe .            | 110               |
| 7 Oden                     | Seibe s s                      | 84                |
| II Riften                  | Seibene und halbfeiden:        |                   |
| 270 Stud)                  | Beuge 4                        | 17220             |
| 4Oden                      | Tertac                         | 30                |
| 8 Ballen                   | Tuch 1 .                       | 11978             |
| arger Centner              | Beine, archipelagifche,        | 340765            |
| 284 Riften                 | s biperfe                      | 29090             |
| 874 Riffer                 | 1                              | 275               |
| 20 Ochen                   | Baiben Grube                   | 4                 |
| 738 Centner                | Bephrauch 1                    | 29460             |
| 1 Rifte<br>2 Centner       | Burfte .                       | 100               |
| 64 Riften                  | Ballnuffe .                    | 80                |
| 9600 Oden                  | mobiriechende Maffer Beineffig | 3643              |
| 2 Ballen                   | wollene Beuge                  | 744               |
| 117 1                      | Deden                          | 2436              |
| 103000 /                   | Blegeffteine                   | 971               |
| 50 Centner                 | Brotebein .                    | 115               |

| Seisicht, Maa<br>und Jahl.          | Benennung ber Baaren.                 | in turt.<br>Diaft.   |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 44 Octen<br>251 Kaffer<br>230 Colli | Binn Bucker in biv. unbengnnte Baaren | 88<br>64544<br>88930 |

Diaftres 806330 3m Rabre 1785 mar ber Betrag

(Das Bergeidnig ber aus ben ruffifden Safen queges fabiten Waaren, merb im nachten Stud folgen.)

Braunschwein.

Beptrage gur Mennenig der Verfaffung des gere sogthums Br. Luneburg, Wolfenbuttelfchen Dom Obercommiffar Phil. Chriftian Ribbentrop. Erfter Beytrag, 1787. in Octav. Diefe Bentrage ju bem Staatsrecht bes Bergogthums Braunfcom, Luneburg, Bolfenbuttelicen Theile, in 16 Rapiteln, haben viel Berth. Das erfte Rapitel jeigt, wie bas Sochfürftliche Saus feine jehigen Banbe bes tommen babe. Das groepte rebet von beffelben Titul (der febr einfach ift.) und Bapen, welches einen großen Umfang bat, weil es auch Die Beichen ber Lande bes Churhaufes, megen ber Gefammtleben, enthalt. Bie bas Pferd in baffelbe geforamen? erflaret ber Serr Berfaffer auch far ungewiß. In dem britten werden Die Berhaltniffe bes Saufes gegen den Raifer und bas Reich , angegeben. Die Lamber , welche bas Saus Braunfchweig. Buneburg befibet, befteben groften Thelle aus bem Allobium Bergogs Beinriche bes Lomen, find aber 1235 ju einem mit Dflichten verbundenen Reichsiehen gemacht worben , und folches feitbem ges blieben. Blantenburg, meiches 1707 aus einer Brafs foft jum Surfrenthum erhoben murbe, ift 1731 mis ber mit bem Bolfenburtelichen Untheil an Dem Bergoge thum Braunichmeig verbunden morben. Die Ginfales rung megen beffelben in ben Rurftenrath, ift amar nicht erfolget, bas fürftliche Saus bat fich aber fein Recht vorbebalten, und Die Bolfetbatteliden Comittalgefande

ten legitimiren fich jebesmal wegen Blantenburg unb Balfenried ben bem Reichsbirectorium, bas f. Saus bat auch wegen Blanfenburg eine Stimme bei ber Bers fammlung bes nieberfachfifden Kreifes. Die fürftl, Linie ift gwar nicht ausbrudlich mit in bie Churbelebnung aufgenommen morben, es ift aber baburd ftillichmelgend gefcheben, baf bie von Churmaunt in basi Comitiale Protocoll vom fen April 1707 eingeruchte Borte : bie bannoveriche Chur foll eingeführt werben, jeboch obne Ertenfion auf eine antre Linte, nachber megges laffen morden : es baben auch , vermoge ber pom Rais fer beftatigten Sausvererage, teine Sonderleben in bem fürftlichen Gefammthaufe ftatt. Das vierte Ravitel. betrift bie Berhaltniffe bes fürftlichen Saufes mit ben Reichegerichten. Es bangt, vermoge Privilegiums bon 1648, von ben Stieften bes Gefammthaufes ab, por meldem ber bepben Reichsgerichte fie belanget fenn wollen, meldes Borrecht, auffer ber Rrone Ochmeben, fonit fein Reichsitand bat. mie icon von bem Serrn &. S. R. Daberlin grundlich ausgeführer worben. In bem funften Rapitel wird von ben altern Gefammt. Leben , welche vom Raifer und Reich erthellet find, und im fedften von ben neuen, gebanbelt; jene mers den nach bem Lebnbrief bestimmet, welcher bem Bergog Zuguft, Stammvater ber fürftl. wolfenbuttelichen Bis nie , ertheilet worden; von biefen aber wird bemerft, bag biejenigen Canbe und Leben, welche einer ober ans berer fürftlichen Linte gufallen, es fep auf welche Mre es molie, fogleich, vermoge ber Sauspertrage, Die Dlas tur ber Gefammtleben fo annehmen, bag fie nach Mbs sang bes mannichen Stamms ber erwerbenden fürftils den Linie, ber andern fürftlichen Linie gufallen, wie Die Bertrage von 1414 und 1636 jeigen. Diefe Erbs vertrage find bon ben Raifern beftatigt morben. in Unfehung Gachfen: Lauenburg, Bremen und Berben, amifchen benden boben Saufern 1706 und 1739 vers gliden worben , wird bier angeführt. . In bem 7ten Rapitel werben die Leben angegeben, melde bas Durchl.

Saus von andern Reicheftanben empfangt. In bem Sausvergleich von 1649 war feftgefebet worben , baß Die Schungerechtigfeit über ble Stadt Sorter ben ben fürftl, moifenb. Landen verbieihen folle, aber burch ben Bergleich von 1777, wegen des Rloftere Remnade, ift Dem Stift Corven biefe Schubgerechtigfeit jurudigeges ben morden, Die Bonten aber bas Stift felbit aber ift ben bem Churhaufe. In bem achten Rapitel tommen Die Peben por, melde bas fürfti. Saus audern Diches Dergleichen, ift bas Stadt: und fanben ertbeilet. Bubiadinger , gand, welches Bergog Carl, ats Genior Des Wefammthaufes Braunfdweig und Luneburg, 1764 bem Ronia von Danemart ertheilte. u. f. m. In bem neunten Rapitel mirb von bem Recht ber Erftgeburt. von ber Dajerennitat und von bem Geniorat gerebet. Das Recht der Erftgeburt, ift in ber farftl. wolfenbuts reliden Linie bis auf biefen Tag erhalten morben, und permoge beffeiben erbait ber altefte Dring, nach Abfrers ben bes Candesherrn, die gandeeregierung, und nennet fich einen mabren und naturlichen Erblanbesfürften. In Unfebung ber Dajorennitat, ftreitet ber Berr Berfaffer für bas 18te Jahr. Den Grund ber Einführung ber Genipriats Gerechtsame, fuchet er in ber alten Ginrichs gung, und felbft in bem erften von bem Raifer Friedrich bem amenten ertheilten Lebnbriefe. Bermoge beffelben empfangt ber altefte von ben regierenben Berren bie Beigmnitieben von bem Raifer und Reich, und von ben übrigen Reicheftanben, von melden bas fürftliche Saus Beben bat, in fo fern feine Dausvertrage barus ber vorhanden find. Der Genior beiehnt auch andere im Damen bes Befammthaufes. Mit bem Genlorat ift bas Con = Directorium im nieberfachfifden Rreife. auch ber moifenbutteifchen Linie Theilnehmung an ben Reiche Deputationen, ber Rang und Borgang auf ben Reichstagen im Rurftenrath und ben Sausberatha fcblaqungen, auch ble Emennung eines Reiche. Rams mergerichts, Affeffors, perbunden. Dit bem Chura baufe bat fie fich 1706 megen bes Geniorats verolichen.

Das gehnte Ropliel, von ben Bormunbicafren: bangt bloft von bem Pandesfürften ab, ben Bormund ber unmundigen Pringen burch ein Teftament zu beftimmen. Bon einer faiferl, Beftatigung beffeiben, fins ber fich in ber Gefdichte teine Cour. Das eilfte Ras pitel betrift bie Pringeffinnenfteuer, Morgengabe und bas Letbgebing. Bu ber erften find jett 20000 furs ffenguiben ausgefebt; in Unfebung ber zwepten ift burch Sausvertrage nichts feitgefest, fondern es fommt baben blog auf die Berabrebung an; bas Leibgebing wird ges meiniglich in Chepacten beftimmet. Das amblice Ras pitel, von ben appanagirten Pringen und Linten, und pon ber Erbfolge. Bu ben erften gebort auch ber Bers jog von Br. Luneb. Bevern. Die Ugnaten haben bas Recht ber Erbfolge in ben Gefammtieben. Dach Abgang bes Manneftammes in bem Gefammthaufe, fallt Die Erbfolge auf Die Drimeffinnen. Dem fürfille den Sanfe gebubret, nach Ubgang bes mannlichen Stammes bes Churbaufes, bie Erbfolge ti allen ganben bes Churhaufes. Das brepgehnte Rapitel, von bet Berbinblichfeit ber Erben; 1. C. ob ber Lebnefolget verpflichtet fen, bie Odrulben feines Boraanners an beagbien? Das piertebnte Rapitel, von ben Ramis Hen . Mustragen. Die febige Urt berfelben, ift in bem Sausvertrage von 1636 feftgefebet. Das funfgebnte Rapitel, von Erbverbruberung und Anmartichaften. In Unfehung ber erften, weiß ber Derr Berfaffer nichts geroiffen , bas noch golte , ju fagen. Muf Me Grafe fcaft Eippe, nemlich auf Die Otabte Pemige und Lippe. bie Ochioffer Dettmolo, Brafe und Lipperobe, foll Das Befammthans bie Untwartichaft baben, ber aber bas graffiche Saus Lippe miderfpride. Das fedgebnes Rapitel redet won ben Unfpruchen auf Die Lande, mele de Belnrich bet Bome befaß , infenderheit auf Beneru. und auf die Grafichaft Regenftein. Der Berfaffet vent mennet, baß fie gegranbet maten.

Ditel und Regifter jum raten Jahranne find fertig.

# Anton Friedrich Bufchings 161 Bochentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfgehnten Jahrgangs, Ein und zwanzigstes Stuck. Am ein and zwanzigften May 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Verzeichnist der Waaren, welche im Jahre 1786 mit Auslischen Schiffen aus den Auslischen Safen am schwarzen Meer, nach Constantis nopel gebracht worden.

| Gewicht, Maag und Babl. | Benennung der Waaren.      | in Rubel |
|-------------------------|----------------------------|----------|
| 150 Arfebin             | Bon = =                    | 225      |
| 1060 Paar               | geraucherte Stobre .       | 1027     |
| 50 Rief                 | Pactpapter -               | 40       |
| 773 Stud                | Matrofen-Rocke             | 1075     |
|                         | Saumert und Strice         | 236      |
| 2679 Stud               | Filly = Teppich =          | 2530     |
| 457 Pub                 | Wads = 1                   | 5632     |
| 12534 Dub               | Eifen in Stangen »         | 15725    |
| 8418 Pub                | Caviar = =                 | 27194    |
| 100 Pub                 | Maun s s                   | 150      |
| 3 1 Bub                 | Fifch = Leim »             | 42       |
| 32                      | wollene Decten s           | 64       |
| 4037 Stud               | trodene und gefalgene Ochs |          |
|                         | fen - Saute =              | 11671    |
| 150 Pud                 | Ralbfelle' * "             | 1075     |

|                         | 1. 1                      |                   |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| 162                     |                           |                   |
| Bewicht, Daas und Babi. | Senennung ber Bacten.     | Werth<br>in Rubel |
| 140 Pud                 | Flads                     | 341               |
|                         | Chiffs:Bau-Holz .         | 2530              |
| 12177 Pud               | Butter :                  | 42499             |
|                         | Gold= und Gilbermangen    | 36300             |
| 300 Pud                 | Mehl s s                  | 600               |
| - 900 Pub               | Rreibe 's s               | 540               |
|                         | Delgwert                  | 98880             |
|                         | leere Sacte s s           | 269               |
|                         | gefalgen ober geranchert  |                   |
|                         | Fleisch s s               | 424               |
|                         | fleiner Kram              | ico               |
| To Pub                  | Seegelgarn                | 15                |
| 415 Dub                 | Sanf . s.                 | 7178              |
| 136 Bund                |                           | 3562              |
| 55536 Arfchin           | Leinwand , s              |                   |
| 115 Stúck               | Bervietten, Leinen        | 288               |
| 1480 Otha               | Seegeltuch                | 11237             |
| 66 Stúck                | Rlamfc Leinen             | 660               |
| 626 Arfchin             | geftreift Leinen          | 159               |
| .2 Faffer               | Dottafche .               | -39               |
| . Bullet                | gefalgene und geraucherte |                   |
|                         | Rifche .                  | 1795              |
| 8732 Dud                | Talg .                    | 13813             |
| 1566 Arfchin            | Tuch s                    | 329               |
| 654 Dub                 |                           |                   |
| 5 Saffer                | Toback .                  | 2008              |
| 20 Eichettmert          | Roggen                    | 40                |
| 68731 bito              | Beiben :                  | 193422            |
| 33 bito .               | Bohnen #                  | 82                |
| 2 dito                  | Erbien » =                | . 6.              |
| 270 Page                | wollene Strumpfe .        | 54                |
| 4559 Dud                | Bolle                     | 6980              |
| 23 Dub<br>3 Baffer      | Schweineborften .         | 188               |
| D 0,411.0               |                           |                   |

| Semicht, Maag<br>und Babl. | Benennung ber Maaren.                | in Rubel |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|
| 454 Pub )                  | Juchten : .                          | 3763     |
| 372 Pub                    | Anter = = = Bernftein lanbmares ein- | 97       |
| 31.2                       | gebracht , s                         | 25000    |
| Sim Stal                   | Rubel                                | 519811   |

Deffau.

Apologie de Fréderic II Roi de Pruffe, fur la préférence qu'il parut accorder à la littérature françoise. Lue à l'Assemblée publique de l'Académie de Berlin, le 25 Janvier, jour anniversaire de son établiffement; par M. l'Abbé Denina. 1787. 2 Bogen in Octav. Es war eine Probe tes feinen Weidmads bes Ronias, bag er in feinen jungern Jahren, ba bie beutiche Gelehrfamteit anfing, Europens Aufmertfame feit auf fich ju gieben, ber frangofifchen ben Borgug gab; es mar bie Birfung eines mobluberlegten Ur= theile. baf er in feinem mittlern Alter baben bebarrete ; es mar endlich großmutbige Mufrichtigfeit, baß er am Ente feiner Laufbabn fein Urtheil aber ben Weift berbeutiden Dation, und über ben Character ihrer Opras de, auf gewiff: Beife jurudnahm. 3ch glaube, faget ber herr Berfaffer, von ber Gefdichte ber beutichen Gelehrfamteit jo viel ju miffen, bag ich ibre eifrigften Bertheibiger fragen fann, welcher Deutscher Dichter, Rebner, Gefdichtidreiber und angenehmer Ochriftfiels ter fich Deutschland ju ber Beit gerubmet babe, als Briedrich ftubirte, als Odriftsteller auftrat, und tie Berliner Atademie errichtete? (Er batte bod mentg. ftene die Dichter Saller und Sagedorn, und ben Ret. ner und beredten Schriftfteller Dosheim, nennen fonnen, welche lange por bem Ronig bergingen, bec

erft 1740 als Coriftfteller anftrat; es bemies auch icon die beutiche Gefellichaft ju Leipzig nublichen und ruhmlichen Gleiß jur Reinigung und Bericones rung ber beutiden Sprace und Schreibart, und ites ferte angenehme Muffabe unter ihren Schriften; man hatte icon Reinbedifche Drebigten in frangofifchen Ueberfehungen, die gern gelefen murben; es batte auch Bolf fcon lange Die Philosophie in guter beuts fcher Schreibart vorgetragen, und Puffenborf, Spans beim und Dosheim, hatten ichon lange hiftoriide Berfe in lateinifder Oprache gefdrieben, Die von feinen abn's lichen frangofifchen übertroffen, bingegen felbit von ans bern enropaliden Dationen geidatet und gepriefen murben. Die bentichen Litteratoren Morbof, Kabris cius und Bolf, batten in lateinifcher Oprache Werte berausgegeben, melde alle auslandifde von anlicher Art ibertrafen.) Db nun gleich Berr Abr Denina foldes nicht bemertet bat, fo ift boch feine Edrift vols ler feiner Bebanten und Unmerfungen, und man fann nicht leugnen, bag er mit euten und fconen beuts ichen Schriftftellern nenerer Beit, gute Detanntichaft gemacht babe, und bag feine Bertheidigungsidrift im gangen fo gut gerathen fen, als fie gerathen tonnte, menn fie nothig und retbfam mar.

Prenglau.

Dersinch einer Geschichte der ubermatklichen fauptstadt prenziau, von Joh. SammelSectz, Rathmann zu Prenziau. Zweiter Theil, aus Uleunden oder andern authentischen Trachtichen. 1787. in Quart. Es ift seit zu, daß der herr Bersoffer durch die batte, und jum Theil ungerechte pud unbillige Beuttheilung des ersten Theils kines Buchs, deren er in der Borrede gedentet, sich von der Lieferung des zweiten micht hat abschrecken lassen. Dieser enthält die Geschichte der Gabt von 1414 bis seit; welche aus den pommerschen und martichen Geschlichscheren, und aus andern Machern, aus Utra

funden, und aus Papieren des Ronigl. Ardins ju Berlin, sufammengetragen ift. Bu ben archipifden Dadrid. ten , ift ihm ber Ron. Staate und Cabinete. Dinifter, Beren Graf von Bergberg, nach Ceiner berühmten Billigfeit gur Unterftubung bifforifcher Arbeiten, bei bulflich gemefen. Mus einer folden befonbern Gies fchichte einer Statt, tann und muß bas, was einige Rleinigfeiten nennen, nicht weggelaffen merben, benn es finbet fich gewiß fur febe biefer Rleinigfeiten ein Liebs baber, und mandmal ein Rorider, und es ift ein Rors aug eines folden Giefdichtbuchs, wenn es fur Lefet aller Art etwas enthalt. Doch muß ber Aberglaube nicht burch baffelbe geftarfet, und alfo auch eine etwa angeführte, aber übelverftandene, ertlarte und gebentete Enftericeinung, ober anbere naturliche Begebenheit, aus auten phpfitalifden Grunben erlautert merten; welches auch herr S. auf ber soften Geite veriucht Sin und wieber batten porfommenbe Duns gen, mit Bulfe ber Unmerfungen bes Beren Grafen von Bergberg ju R. Sarl bes pierten Landbuch ber Dart Brandenburg, ertiaret werben tonnen. Der Et. tul bes pabfilichen Mantius, Unt. Comumbra, O. 34. Titular Bifchofs von Acca in Dalaftina, ift megen bes fanctiffimi domini nostri fanctae fedis in regno Ruffiae ac in civitate Caphenfi (Caffa in ber Krim,) erc. merfmurbig. Er fomme bemm Jahr 1474 vor. Ein Deifter in ber Ochreibart ift ber Dr. B, nicht, biers auf tommt aber welt meniger, als auf Die Babrbeit und Brauchbarteit ber ergablten Cachen, an. britte und lette Theil, wird aus einer genauen Ber fdreibnng ber Stadt befteben. Warfchau.

Bep Orbil: Uwagi historyczne nad Rokiam offatniem zycia Fryderika II, Króla Pouskiego; przez Hrabiego de Heroberg, Napifane, – z Franacziego na Polsky iezyk przelozone. 1787. lu Duddi, 2½ Dogin Schreibpapter. Ik die polisticke

Ueberfehung ber frombfilden Abhanblung, weiche ber Ronial. Staates und Cabinetes Minifter, Dere Berd von Hergberg, am 24 Jannete d. 3. in der Bertliner Afacemte der Wiffenichatten vorgeleien, und die fich in allen europäichen Staaten große Aufmerkfamkeit vers fchaffet hat. Ich weif, daß fie zu heltsberg in Weftspreugen gemacht worden, aber nicht, von wem?

Sannoper. Ben ben Bebrubern Belming: Gottinaifches Magazin pon C. Meiners und L. T. Spittler. Erften Bandes erftes Stud. 1787. in gr. Octav. Soon die Damen ber Berren Berfaffer, merben biefer periodifden Odrift Unfeben und Lefer verichaffen, und Desmegen mare es nicht nothig gemefen, bie Abbande lung über die Begriffe verichiebener Balfer von bem Berth ber Jungfrauicaft, ju ber erften ju machen. und die Bermuthung ju veranlaffen, ale ob man bie periodiide Schrift Durch Diefeibe reihenb machen molle. Derr Sofrath Meiners bat bie groepte Abhanblung einer vermanbten Materie, nemlich ben Danner: Wechen und ben frepwilligen Berftummelungen unter verfcbies benen Boltern, gemibinet, und von ollen Gebrauchen unb Bewohnheiten ten Grund ju erforichen verlucht. Die berben Briefe Landgrofens Philip von Seffen, an Sets sog Chriftoph von Birtemberg von 1560 und 61 geis gen, bag por ein paar bunbert Jahren an aberglaubis iden und ausichmeifenden Dringen in Deutschland fein Mangel gemefen fep. In dem vierten Abidnitt findet man herrn Profeffore Spittler biftorifchen Commens tar über bas erfte Grundgefet ber gangen Birtemb. gandesverfaffung, über ben 1514 ju Tubingen ges foloffenen Bertrag, welcher ein trefliches Stud Arbeit ift. Der funfte Abidnitt, eine furge Gefchichte ber Meynungen rober Bolfer, von ber Datur bes Simmels, ber Geftirne, ber Erbe, und ber vornehmften Datur : Ericheinungen am himmel und auf ber Erbe. und ber fechfte, in welchem bewiefen wirb, baß bie

füblichen Bolfer einen viel ftarfern Sang ju bibigen und betaubenden Getranten und Droguen baben, als bie nordlichen, gengen eben fo wie bie benben erften 26. fcbnitte, von großer Belefenheit, und philosophifcher Debanblunge, Runft bes Gefammleten. 3m bem 7ten Abichnitt finbet man bie Bemerfungen und Fragen eines Reifenten über Die Cultur und ben Anbild einiger Begenden in Dieberfachfen, Franten und Thuringen. Er fangt mit ber Bemertung an, baf in bent gangen norbliden Deutschland feine Proving an maleri den Begenftanben fo reich fen, ale Soffen. Bon ben vies Ien andern Bemertungen fubre ich biefe an; bag bie Weinbauer, fo wie fie ftarfer arbeiten , und beffer effen und trinten, fo auch muthiger, fraftvoller, fconer und aufgewectter maren, als Die Acterfeute. Es fcheint mir nicht, daß fie eine ausgemachte Bemifheit habe. Der Brief aus Conton, welcher ben 8ten Abidnitt auss machet, bat einen merfwurbigen Inbalt. Unter ans bern ftebet in bemfelben, herr Ditt fen nicht ein mirfs licher Dinifter, fonbern nur ein Bertgeug bes Lords Thurlow. Diefe Behauptung wird nicht ein jeber Lefer für mahricheinlich balten. Ginige Dadrichten über bem Chauffeenbau im Burgburgifchen. Er ftebet unter ber Dberauffict bes Doftammerrathe Berrn Stoll, bem er au großer Ehre gereichet. Er bauet eine jebe Deile (obne Bruden,) für 18 bis 20000 Guiben, 9 fl. auf einen alten Louisd'or gerechnet, welch:s ein geringer Preis ift. In bem eilften Abichnitt werben Actenftilde gur Beidichte ber Gefangennehmung bes Churfachfifden Relbmarichalls von Schoning, (ber ans brandenburs gifden Dienften in fachfifche trat,) bie im Dap 1602 erfolgt ift , mitgetheilt. Bulett liefert noch Serr Gp. einen merfmurbigen Bemeis, bas ber Drt Boventhen, I Stunde von Gottingen, welcher ber Stadt fo ichabs lich ift, fein Eigenthum Der alten Berren von Pleffe, fondern bloß ein Dfandichaft : Stud fen, welches bie Derzoge von Braunichweig noch nicht eingeibfet bate

een, als ber plefische Stamm 1571 ausftath, und Landgraf Wilhelm IV von Peffens Caffel fich in den Beffis der plefischen State iber. Ich babe alle Abschift bere plefischen States angegeben, um dadurch gu zeigen, daß fie alle bifeleichen Indiales, und erbeblich find. Alle feche Wochen foll ein State biefer Monatssichtlie ericheinen, jedes foll i 2 Bogen fart jepn, und vier follen einem Band ausmachen.

Leipzig

Bee Sifdent Expenieriden der Menfcheit, meinntes und zehntes Gindt für das 1786ft Jahr. In bem neupten Stidt, wird bie Abbandlung über Erzichung und Staatsfauft, und ihre Berhäteniff gerete, bern Werfaffer tein gemeiner, londern ein auffersordentiider Denfer ift. In beyden Stüden liefert der Derausgeber wielber erwas vom Sosana, welches biese mat den Zuftand der Kliffer, und die Eriminal-Pooceffe betrifft. Herr Poof, Becker hat das zu Mobilem ges betrafte lackniffe Beziegtanif der Zeitten fich so Bahr 1786, aus welchem ich etwas angesibret habe, im toten Stidt abbruche laffen, welches vielem iteb feyn wird.

Berlin.

Berlinische Monatsschrift, von Gebike und Biefter, May 1787. Ein Ungenanner verthöliget ben fregegebenem Gereibefaubel in den prusificen Staaten, mit guten Grauben. herr hofarst Marsard zu hannwer hat seine Nachrichten von der Insel Ichel in Migethelt, die er im Februar v. 3. auf einer Reife nach derseiben ausgeschrieben. Alle 7 Abzichnier blefes Stude find nublich und lesenseutzby, und die Machricht von der Leopolossissium ift sehr angenehm.

## Winten Friedrich Büfchings 169 Böchentliche Rachrichten von neuen Landcharten,

geographischen, statistischen und historie ichen Buchern und Sachen.

Des funfjehnten Jahrgangs 3 wen und zwanzigftes Stud. Im acht und zwanzigften May 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Die Hofnung, welche ich im arften Stud bes viere beimen Jahrgangs G. die außerte, bag mie noch mehr Beobachtungen, von der Statee der Menfchen im Tragen ichweret Paffen, wurden mitgethellet Werben, ift nicht unerfullt geblieben, wie nachfolgende Ander Detriefe aus Greifswald, im fcwebischen Antheil an Pommern, beigen.

Dom erften April.

— Her ftarb vor a Jahren ein Miller, Mamens Schnell, im 7 iften Jahr feines Atters, ber noch das Jahr vor feinem Tobe 5 bis 8 Schrffel unseres Mass Bes an Weiften tragen bannte, so, daß er sich nit den Vertine die an den feinem to des sich und von füngern Jahren hat et a Ordum Mals, sa an 25 bis 28 Schrffel gang bequem tragen feinem 25 bis 28 Schrffel gang bequem tragen feinem hat wie er vorhes, um sich seich vor der fingt ju entsetzung, einen Schaffel garg bertrunken haben. Dess blieden ift hier ein Muhrenbursche, Namens Weissenfeln, gewesen, (aber von ungemeiner Bröhe) der 36 Schrffel Wals, und 14 Schrffel Weisen trogen können; und noch leit ein Mühren, Namens Sasmal Vollmann, hier im Lander, Namens Sasmal Vollmann, hier im Lander, der auch 16 Schrffel

an Beißen getragen bat. Der erfte mar ein unbegges febter Dann von ftarfem Rnochenbau, febr pigoreur, und batte erft im 4often Jahr feines Mirers gebepras thet, bie andern babe ich nicht gefannt. Go viel weiß ich aber, baß 6 Scheffel Bertiner Daaß an Beifen au tragen bier gang mas gembonliches ift. Die großen Gade aber, in welche balbe ober gange Bifpel geben, baben ben Umfang ber Brantufen, und bas Rorn mirb barinn feftgeftampft, fouft tonnte es unmoglich ein Mann auf feine Oduitern uchmen. Weil nun ein Dommericher Rnecht fo viel tracen fann; fo tounen facilide bier auf feiner Dubie gebrandet merben, ale Die bas nicht beben tonnen, und in ihrem Baterlande gemobnet find, alles von Gfein ichleppen au taffen. Urtheilen Em. Sochwurden bieraus, was von unfert Projettmachern ju balten fep, Die unfern Bauer, wie ben Sachfen, an Wurgein, Artoffein, Suppen, Salgs aurfen und Bering gerobbnen mollen, und ibn megen feines vielen Bleifdeffens tabeln, bagegen bie fachfiiche Rrugalitat ben affer Gelegenbeit berausftreichen. tudtiger Rnecht ift im Stande 4 Gadfifche in ber Arbeit an übertreffen, und alfe murben mir ben bem Laufch nichts gewinnen, wenn wir uns eine gange Coionie aus Churfachfen verfdreiben mollten.

Yom achten April.

Sowohl hier ais in Stralfund trägt ein guter handvester Millere Prauer und Badter-Arecht allemal 12 Scheffel Bloggen, obne indernicht lundegarmlichteit, und dies ift gar keine Seltenheit. Der jetige Müller Ladrwig zu Derfetow, i Meile von Greiswahl, rägt gar 14 bis 15 Scheffel Weigen; ein Anecht, Mannens Kentiow, in hiefiger Wassermahle, 18 bis 20 Scheffel Maly, ein Adresmann, Christian Jarder, hier vor dem Kielscherthor, 16 Scheffel Weihen, und bergleichen Falle sind gar baufig.

Man hat hier noch eine befannte Beidichte. Gin Bermalter brachte einem Beder eine Enbre Beigen

son 24 Scheffel. Der Beder fagte: Bas ift bas ? bas fann ein Rerl tragen. Der Bermalter wettete um bie Rubre, baß fie bem Beder follte gefchentet feun. menn er bies praffiren tonnte. Dan propfte biefe 24 Sabeffe! in einen breiten runden Gad, und gab fe einem Ruecht, Damens Benedir, ohne ibm an fagen, wieviel barinn mare, und daß man gewettet batte. Der Anecht brachte fie gludlich an Ort und Stelle, flagte aber bod, baffes ibm faurer wie font geworben. bafur ibn aber ber Becter, ber feine Bette gewonnen, Bur Griabung aut traetirt bat. Dicht lange branf ward diefet Rnecht, ben feine Starte, wie einen gweys ten Milo, verwegen gemacht batte, baburd ungludlich. Er tragt nemlich einen großen Cad mit Canb, um feine Rrafte ju jeigen, von einem Bagen , geht damit aber eine tieine Brude, Die über einen Dennftein gelegt mar, Die Brite briche unter ber laft, und er bricht fich benbe Beine entzwen, worauf er, ba er nicht bat geheilet werben tonnen, ein jammerlicher Rruppel geblieben ift.

Daß unfere Dachbaren die Medienburger uns hiers in nichts nachgeben, bavon fann folgendes jum Be-

weife bienen.

Die Sacke der Frauer in Nostock, werden zu 42 Schaffel Malg gerechnet, (das Mercliendungliche Mang hat aber etwa eine Mete weitige auf den Schffel, wie das unfeige) mehr geben auch dte Beaner nicht an Accife dasur. Dahre stampfen sie immer mehr in die sig nach und nach mehr erweitende Sacke hinein, so, daß sie auf 30 Schffel spineinbringen, und fich damit einen Bortheil machen, da, sie beseichen nur nach dem gewöhnlichen Quanto veraccisen. Es ist aber die Eingepresse fest und hart in den an Pertiphete weiten rund ben Sacken, und muß mit gewissen Aantgestiffen gestät und getragen, auch der Nachen des Teheres baben gütt werden, Denn wenn der Sach, den oben challe ein flatter Kacch trägt, herabylitier, oder eine falls ein flatter Kacch trägt, herabylitier, oder eine

unrichtige Lage befommt, fo wirb fogleich bie Saut vom Raden wie von einem Stein heruntergeftreift.

Lemgo.

In ber Meperfchen Buchhanblung : Zweyter Nachtrag zu der vierten Ausgabe des gefehrten Teutschlandes von Ioh. Georg Meufel. 1787 in Octav 1 Miph. 18 Bogen. Gehr menige Lefer, werben biefen amenten Dachtrag für eine fo mubfame Arbeit anfeben, als er wirtlich ift. Es geboret außerorbentlich viel Erieb, Bleif und Bebulb boju , fo viele Berbefferuns gen und Bufabe ju fammien und eingutragen. Es find aber qud bie Beranderungen, melde jabrild in ber gelehrten beutiden Belt auf manderley Weife vorges beh , bie fo pielfaltigen alten und neuen Begenftande Des Rleifes, melde bie Schriftfteller ermablen, und ber Unterfchieb ber Fruchtbartelt beutider Lanber und Derter an gebrudten Producten , für nachbenfenbe Lefer etwas betrachtensmurbiges. Dant bem Beren Sofrath Meufel fur feine großen, anhaltenben und nubliden Bemubungen auch in Anfebung biefes Bertes.

Sannover. In ber Belmingichen Sofbuchbanblung ; Verfuch eines fafilichen Unterrichts in der chriftlichen . Glaubens = und Sitten = Lebre fur Binder unter swolf Jahren, von Joh. Christoph Galfeld. Sofcapellan und Consistorial Asselve. 1787 in Octav, 9 Bogen. Versuch einen fastlichen Untersticht in der ehristlichen Glaubens und Sittens Lehre für Confirmanden, 16 Bogen. - - für Die erwachfene Jugend. - Bogen in Octav. Ginem jeden Staat ift viel baran gelegen, baß feine Burger eine vernunftige Religion baben, und feine Religion ift ber Bernunft fo gemaß, ale bie mabre chriftliche Religion, Miles Beftreben , Diefelbige que unfern belligen Odrife ten richtig, nnb fur bie verfchlebene Denfchenalter, faglich vorzutragen, ift rubmmurbig, und menn es von einem Dann geichiebet, ber bie Rraft und ben Werth ber chriftiden Glaubens, und Sitten-Lebre, mit einem

Bort, bes Evangeliums, aus ber Erfahrung fennet, fo mird es gewiß gute und gludfelige Menfchen vers ichaffen. Des Beren Berfaffers breufacher Berfuth, ift fit fomebl megen bes bescheibenen Titule, ale megen ber im gangen zwedmäßiger ale gewöhnlich gerathenen Babl und Bortrageart ber Materien, bes Benfalls murbig. 11m ben bem erften Buch bas amente au erfens nen. muß man es nicht bloß im gangen und großen anfeben, benn ba fcheinet es, baß es fur Rinber uns ter 12 Jahren gu viel enthalte, fonbern man muß acht auf Die neben ben Bablen ber Fragen ftebenben Buchftaben, a. b und c' baben, benn nur bie mit a bezeichneten, find får ben allererften, bie mit b bes mertten, fur ben groepten, und bie mit c verfebenen, fur ben britten Unterricht beftimmet. 3ch munichte mobl, baß ber Berr Berfaffer allea icholaftifc . theologi. fche aus bem Buch meggelaffen batte, geftebe aber aud, baß es fdivehr fep, es auch nur ju erfennen. Die Bemeisftellen find felten aut gemablet, bas beißt, Die aus ben eigentlichen belligen Schriften genommenen, enthalten felten, und noch feitener gang beutlich, basjes nige, mad fie beipeifen follen, und wenn bie aus einem apofrupbifden Buch angeführten nur jur Erlauterung Da fteben, fo batte biefe aus guten Schrittftellern une ferer Mation und neuerer Beit, noch beffer verfchaffet werben tonnen. Das zwerte Buch foll groar , laut bes Titule, fur Confirmanden gebrauchet werben, aber fur biefe ift es ju groß: Es ift genug, menn fle que bem erften, Die mit c bezeichneten Daterien lernen, und bas amepte fonnte gar mobl bie Stelle bee britten pertreten, welches ber Bert Berfaffer batte weglaffen tonnen. Die Materie von ber chriftlichen Rirche, ift in Des groepten Buchs Fragen Dum, 215 - 222 eben fo unvollfommen abgebandeit worden, als es gewohnlicher. weife an gescheben pfleget; infonderheit ift bie Untmort auf bie 278te Rrage febr ntangelhaft, benn es giebe nicht blos griedifche, tomifch statholifche, refermir und lutberifche Chriften, fonbern meit mehrere.

### Berlin.

Ben Spenef: Lachricht von ber Vermallung und Urbarmachung ber Wartbebrucher. einer Charte, und einem Titulfupfer. 1787 in Es ift ju boch getriebene Befcheibenheit bes Beren Berfaffers, bag er fich nicht genannt bat. er ift aber ein Dann von vielen Ginfichten , ber feit 14 Sahten bie wirthichaftliche Ginrichtung bes größten und beften Theile bes Barthe : Bruche, memlich bees jenigen , meder bem Berrnmeifterthum Gonnenbura geboret, beforget bat, und von ben meiften Borfallen Augenzeuge gemelen tit. Er bat bie Gleichichte der Urs barmadung und Einteidung des Barthebruches grunds lich ergabler, Die baben begangenen Rebler nicht verfchroles gen, aber auch Borichlage gethan, wie diefelben verbeffert merben tonnen. Die Bartbebrache, (nicht Bartbebrit der) erftreden fich auf benben Geiten bes Strome, von ber pointiden Grange bis Cuftrin, acht Dellen lang, Sie maren, eine milbe niemals urbar gemefene Gegend. mit hohen Gebafden von Elfen , Berft und Robr bes machfen, ohne Beg und Steg, ein Aufenthalt von wilden Thieren, als, Bolfen, auch wohl Baren, Ottern u. a. m. 2fle bie Ober, welche auf ber durs martifchen Geite weltlauftige Bruche überfcmemmte, eingebeldet, und alfo ben ber Feffung Guffrin, folglich bepin Einfluß ber Warthe, in eine Enge gebracht murbe, Die noch nicht 50 Muthen betrug, wurde das Waffer ber Marthe gurudaebranget, und ale nachber bie Berfans bung ber Ober bingu fam, ftund bar Baffer ber Barthe und ber Ober menigftens zwen Auß bober, ale vor buns bert Jahren. R. Friedrich Bilbeim I. ließ zwar fcon einige Diffricte ber Barthebruche anbauen, aber fein Dadfolger R. Friedrich ber groepte, führte bie Unters nehmung bes Gangen aus. Durch ben Obriften Detri. ber in ben Miberlanden ben Bafferban gelernet, und an ber Urbarmadung bes obern und niebern Oberbruchs grarbettet, and bie erften Anlagen in ben Barthebrib

den vermeffen batte, ließ er 1765 und 66 biefelben gang ausmeffen, und in eine allgemeine Charte bringen. Detri entwart auf berfeiben bie Cinbeichung und bie Mhe leitung ber Barthe, und die Unichlage ber Roften, und fattete barüber im Dovember 1766 einen ausführlichen und grundlichen Bericht an ten Ronig ab, in welchem er nicht nur die Urfachen feiner Entwurfe, fondern and ble noch übrigen Odwierigfeiten angab. und geffanb. bag in Debenfachen noch manches zu verbeffern fenn moate, auch baber eine forgfaltige Ueberlegung anrieth. Mis der lebhafte und thatige gebeime Ringnarath von Brentenhof fid uber ben petitnifchen Entwutf mit bem Ronia unterredete, überging er nicht nur alle von Petri gemachte und gegrundete Edmierigfeiten mit Ctiffs ichweigen, fondern verlangte aud faft ben vierten Theil weniger Geto als Detri, to er verfprach bem Renig von ber Cumma, welche er zu bem großen Werche bergeben murbe, fogleich vom Unfang an Sinfen, Die ju einer Ergichungsanftalt angewendet merben fonnten. Erhatte amar feine mathematifche Reuntniffe von bem Waffers ban, er bielt fie auch fur unnothig, nnd glaubte, baß Die Erfahrung, weiche er fich im Unbait . Deffaulichen Bebiet, als Muffeber ber bafigen, mit weniger Runft angelegten Cib : Damme, verichaffet batte, und feine bieber mit gutem Erfolg gerriebene Birthichaft, bins tauglich mare, ben Bafferbau an ber Warthe ju res gieren; es batten auch bie Bebulfen, ble er fich ers mabite, meder theoretifche noch praftifche Renntniffe vom BBafferbau. Er legte ben petrinifden Entwurf ben Seite, machte von bem gangen Bert frinen allgemeis nen neuen Entwurf, fondern beichloß, nur au jedes Sabrearbeit einen Entwurf ju verfertigen, alfo von Jahr ju Jahr Erfahrungen ju fammten. Er fing bie Arbeit 1767 muthig an, welche 1782 ais vollendet aufborte, ob fie gleich in ber That noch nicht vollendet mar, und noch ber lebte Abichnitt bes petrinifchen Ent. muris febite: moraus feit ber Beit febr ichabliche Malls

Durdbride und Ueberfcwemmungen entftanden find. Der Berr Berfaffer beidreibet alles defdidt mit aufrichtig, und ba ber grofte Rebler bes Werts in bem Mangel ber Borfluth ber Barthe nach ber Ober, liegt, fo that er Borfchlage, wie bemfelben abgeholfen merben tonne? Das Werf bat bem Staat eine Dillion Thas ler und barüber gefoffet , ble nicht unnube angewendet worben ift, aber er muß es auch im Grante erhatten, und feinen Fehlern abbelfen. Bon ben Bewohnern ber neuen Anlagen , ift biefes meber ju verlangen, noch Der Bert Berfaffer führet biefes mit au ermarten. bervorleuchtenber patriotifcher Gefinnung und Freymus thigfeit aus, verheelet auch ben Dangel an Rirchen und Ochulen in ben Barthebriden, und ben barque, für ben Graat entflebenden Schaben, nicht. Die gante Schrift wird burd bie vom Seten Sogmann, jebiatt Geographen ber biefigen Atabemie ber Willenfchaften, genau atzelchnete und geftochene General. Charte von bem gangen Warthebruch, und allen in demfele ben befindlichen Unlagen, Deichen und Wällen, Randlen und Graben, nach Munich erlautert. bat eine ansebnitche Bange, und ift iffuminirt; es foftet aber auch weden berfelben und bes Ettelhupfers, mels bes eine ber Unlagen in bem Brud, im Profpect pors Rellet. 1 Thaler 8 Gt.

Anndharte.
In ber Brounerifden Buchbandlung tu Franffirt a. D.
Carre von der Reife ihro ruft natt Migefiet nach Cherfon und
Taurien, gezeichner durch C.J. Thomas, Machematicus zu
Francfurt a. M. 1725, ein Bogen im gerübnlicher Laubedur
tenformat; ceft, iu Manys von Cottgen. Die Charte filt web
nech einem Reifen Machen der inde mie eine, im Deutsch
land nicht gefteinen Machen der hech gegendete, und zu ihren
Deutsch der und eine Juffemitteln gegendete, und zu ihren

Bwed brauchbar und empfehlungewurdig.

# Anton Friedrick Saschings 177 Wöchentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, statiftischen und historiaichen Buchern und Sachen.

> Des funfgehnten Jahrgangs Dren und zwanzigstes Stud. 2m vierten Junius 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Ale herr Abt Naynal 1783 ju Berlin war, ven bachte er es mir, daß ich in meine Erdbeichelburg is viel Bieden und Berfer, insonberheit die lebren, aufgenommen haut, und behauptere, fie gehereit nicht in nie Erdbeicherbung, wenn fie nicht aus besondern Mejachen merknärdig wären, man juche fie duch nicht

and Long

in Erobefchreibungen, fondern auf befonbern und ges nauen Charten, wenn man veranlaffet murbe, fie auf. aufuchen. 3ch verfprach ber Sache nachaubenten, und felebem biefes gefcheben ift, ertenne ich, bag ber Dere Abt Recht bat; ich werbe alfo auch, bey einer neuen Auflage meiner Erbbefchreibung, viele Rieden und Dors fer in berfelben ausftreichen. Die Rebe ift von fole den, Die nicht ichon aus besondern Urfachen merfwurdig find. Diefe Ausnahme faget viel, fie laft aber boch feine fo große Angabl von fleinen Ders tern au, ale man ben ber Berfertigung einer Erbbes fdreibung aufzunehmen in Berfuchung gerath. menn man abtreiche Bergeichniffe berfelben, entweder in gebrudten Budern, ober in Sanbichriften, por Mugen bat. Ge erreget freylich entweber bey Lefern, ober ben Res cenfenten, welche nicht viele nach ber Bollftanbigfeit ftrebende befonbere Beidreibungen einzelner großer und fleiner Lander, infonderheit mentge eigentliche Topogras bien, tennen, großes Erftaunen, rochn fie aus bens felben in neue Erbbefdreibungen welt mehr Derter ges bracht finden, als altere aufgenommen baben. Das burch muß fich aber fein verftanbiger Erbbefchreiber reiben laffen . in feine Erbbeidreibung alle fleine Ders ser su bringen . Die er in befonderen temparanfilichen Berten antrift, fondern bey ber flugen Wahl ber Ders Sin ber befondern Befdreibung eines ter bebarren. Sanbes und Bebiete, vermißet mau nigern einen Det. welchen man in berfelben facht, aber fur eine allgemeine Erbbeidreibung muß man eine bepfallemarbige Babi ber Derter anftellen. # Mile Derter eines Panbes : bie man erfahren fann, anguführen, ift nicht rothfam. erfelich weil nicht von allen Lanbern eine wollftanbige Eppographie verichaffet merben fann, und alfo bie Befdreibung ber gander gar ju unanlich ausfallen marbe; und gwentens, weil, wenn eine große Bollefandiafeit in ben Derter. Bergeldniffen ju vericoffen mare, burd biefelben eine Erbbefdreibung ju einer

anngeheuren Geoffe anwachfen marbe. . Ich babe war mehreren Jahren öffentlich, und munblich noch balfe ger, gefaget, daß ich ehedeffen ju Gottingen ben Ente murf ju einer vollftanbigen Topographie von Deutide land gemacht babe, als ich theils fand, in melden ass brudten Buchern Topographien einzelner ganber fteben, theile mir bergleichen Derter = Bergeidniffe augefdictet wurden. - Dach meinem Unfclage, mare biefes ein m großeres Wert, ale Seren Expilly Dictionnaire géopraphique - - de la France, gemarben, und batte aus vielen Rollanten beftanben; es reihte mich auch Der große Dlugen, ben bie Erbbeichreibung ber mitte elern Beit Davon haben murbe, ju biefer großen Urbeit. Allein, ich marbe fie nicht als einen Theil meiner Erbe beichreibung angegeben, vielmehr biefe befto turger ges faffet baben. Dein Abjug von Gottingen, bielt mich von ber weitlauftigen Arbeit ab. Gie follte mit bem nieberrheinifd . meftpbalifchem Rreife anfangen , und id mollte Die Derter nicht in Der leichten alphabetifden Dronning, fondern in der fdmebrern, nach ben Gerichtebarfeiten, anführen. 36 bin aber nachher frob barüber gemefen, bag ber Anfang mit bem weitlauftis gen Berte nicht gemachet worben, benn ich murbe es, megen Dangei an Beit nicht baben ausführen tonnen. Berlin und Stettin.

Den bem Berfaster feibit: Beschreibung einer Reise Durch Demtschland und die Schweig, im Jahr 1781 — von Friedrich Tricolai, achter Jand. 1785 pin greß Octab. Die Reisebeschreibung seibst, gebet in diesem Bande nach auf die Reichestadt Augesburg, und betrift hauptfächlich den dassen Aunsstelle werschlebener Art, von welchem wiel nähliches und onger nehmes erzählet, auch von andern Sachen und Derrienne freimtiblig genrtheilet, und beiläufig noch manschesethelliche bemerket wirt, wend beiläufig noch manschesethelliche bemerket wirt, wend geste fich gern lieset. Derr II. zeigt sich auch in diesem Dande, als ein Mann von weitlänstiger Der

M 2

lefenbele und Remitniffe, ber all's, mas er weiß und will, gut angubringen, und baburch bie Lefebegierbe vieler und vielerlen Derfonen ju unterhalten verftebt. Dem Aberglauben, ber fic unter bem Mantel ober ber Mafte ber Religion, verbirget, bedet er fleißig auf, obs ne barum befummert ju fepn , ob bie Freunde und Bes . forberer beffelben es gern feben, ober nicht. Ein großet Theil bes Bandes befteht in ben ouch befonbere gebrude ten Unmerfungen über bas zwepte Blatt von Beren Papaters Rechenichaft an feine Rreunde, Die ich fcon angezeiget babe. Den Liebhabern biefer fo reichbaltigen Reifebeidreibung wird es nicht angenehm fepn juboren, baß ihre Fortfebung einen langfomen Fortgang baben muß und foll; Dan barf aber nicht beforgen .. baß bie Materien, melde Berr Micolai auf ber Reife gefamma let bat, bariber veralten merben; benn er' ift gen wohnt, fich nach ben Beranberungen, melde fich in Ina febung berfelben jugetragen haben, fleißig ju erfundigen. und fie angugeben , fo daß bie Lefer nicht nur fcablos gehalten merben, fonbern auch ben bem Berguge gts winnen.

Belmftabt,

Als ber Bergog von Braunfdmeig . guneburg, im vorigen Jahr, ben bodochtungemurbigften Deren Johann Ernft von Rnuth, jum Prafibenten Orie nes Confifteriums ernannte, munichte ibm herr Gue perincenbent Georg Seinrich Bobe ju Ronige-Lutter, in einer Schrift von gwen Quartbogen, bagu Glod, melde de unione ecclesiastica inter Lutheranos et Pontificios minime fperanda, banbelt. Der Derr Berfaffer ergablt in berfeiben furglich, Die wergeblichen alten und neuen Berfuche , welche jur Bereinigung ber rom, fatbolifden und evangelifden Rirde angeftellet worben, und behauptet, baß felde Bereitigung une moglich fen, fo lange bie Ratholifen nicht bas geringfte bon gewiffen befannten , fie und une trennenben Lebu fagen fahren laffen wallen. Die lateinifde Garetbant ift gut.

grantfurt an ber Dber. .

Ju ber Geraussifden Buchbanblung: Siftorie thes Dortefeuille, brittes und viertes Stud 1787. Derr D. S. C. Brobbagen, Muffeben ber Danblunge - Afademie in Samburg, bat fur bas britte Gend eine furze Darftellung und Auseinanders fetung bes beutiden Dungmefens von 1559 an, (ba ber Reichafuß eingeführer morben,) bis auf unfere Beiten geliefert, melde ibm Die Lefer perbanten merben. .. Ben ber Gefdichte bes letten polaifchen Reichstages, melde in bem britten Stud angefangen, und in bem vierten wollendet wird, ift bie, in bem saten Jahrgang Diefer 28. Dr. getteferte Blachricht von bemfelben, gut gebraus det morben. Gin ungenannter bat einige Alctenftilde mitgetheilet , welche bie Chefcheibung Bergogs Carl Leopold von Diecklenburg, von feiner erften Gemalin Cantia Debewig v. Raffau betreffen, und jur Ergangung Desjentgen tienen follen, mas in bem i Sten Theil meines Magagine von biefer Magerte ftebet. Der bisberige Recenfent einzelner biftorifden, geographifden und politifden Budjer und Ochriften, machet nun ben Ins fang, eine großere Ungabl berfeiben furg angugeigen und sa beurtheilen ; und traditet nach ber Bollftanbiafeit. 8. Deteraburg.

Ber der Kalferl. Alademie der Wissenschaften: herrn Johann Peter Jalf, Professon der Ardus erkunde dem Gatten des rußt kalf medicinschem Collegiums. Bepträge zur topographischen Keinden Keinden, erker, zweyter und der tragischen Reinde, erker, zweyter und der Leiter Band. Mit Aupfern. 1785 und 86 in ger. Quart. Her Poel, Geoorgi, der bis 1775 des verstordenen Pool, Kalf Reife Gefährer gewesen, dar aus dessehnen Pool, Kalf Reife. Seisdere gewesen, in Dednung gebracht, nud in dern Rageduck, soderen in Ordnung gebracht, nud in dern Rageduck, soderen in einer Angeren, wentlich in Arbeitungen nach den Mae

terien. 3d habe bei erften Band nicht befome men, erfebe aber aus feiner 2inführung in ben Benbem folgenben Banben, bag er geographifche Beptrage eintfait. In dem groepren Sande find Beptrage jur Mineral : und Pflangen : Gefchichte, und ber Dritte Band, melder ber lebte ift, enthalt Beptrage aur Thiertenntnif und Belterbefdreibung. Die genammten Biffenfchafeen gewinnen burch biefes Berd etwas betrachtliches ," fo gar bie Bolfer Reuntnif. Denn ungeachter Derr Brof. Georgi in feinem toftoas ren und berühmten Bert von allen Rationen bes rufe fifchen Reldis, fo viel getelftet bat, fo tann man boch aus ben Kaltifchen Bemerfungen eine gang betrachtliche Dachiefe ju bemfelben machen, und auch bafur ift man Berra Georgi Dant ichulbig, well fie burch feinen mubjamen und gefchisten Steif ber 2Belt geliefert more ben, in Bon bem vorzuglich merchwurdigen, welches fich in bem Kaltlichen Bert fundet, tonnte ich Proben auf biefen Geiten geben , ich muß aber mit bem fleinen Raum', ben ich babe, fparfam umgeben.

## Deimar.

gescheben ist, anch das nothige Schwelze und Sute' ten Wefen eineichten, so wird die sich unredessig je tanger je mehr bestätigende und auftlärende Amalgamations Art des Herrn von Born, der den Jimenause. Bergdau ischt vortheilhafte Dienste leisten, von welscher man sich also vorläusig so viet als möglich ist zu verschefen suchet.

#### Breslan.

Sert D. [4. Nach. Dofprediger und Oberetor der blefigen Prederingschale, Daniel Geinrich Sering, hat im vorigen und zietigen Jahr feine Grichichte bes ehemaligen berühmten Symnafiums zu Bruthen an ber Deer, in der britten und vieten Nachleie, genter, und baburch biese Schul-Anstat, so wie manchen mert würdigen Wann, ber Beregfinfeit eutgegen. Nach, Rens werde ich den worfplicher erbeiliben zichgen ein zich geiner neuen Bepträge zur Geschichte ber evangelische seformitern Riche in ben bruthlichen und bruthen brutssighen Anbern, angelgen.

## Berlin.

Die lingen. Das sechste Bandgen der Auerdoten von Friderich dem zwepten, enthält genug
Materien gut unterhaltung der Leier, und der herausgeber, welcher seit dem erften Bandgen einner neug
Materialten detommen dar, ift noch under eschapsic.
Ochwerlich ihr fich-auch von einem Konig mehr sagen,
als von desem, auch es ift alles ausbehaltungswichtig,
wenn es wahr ift.

Salomon Geginers auserleitene Idyllen in Verse gebracht von Karl Wilhelm Ramler, 1787 in Octab 22 Bogen, gestern in diese Mochanist, nicht wes gen der Joyllen aus den Meister Hanner inverer bertistere Manner, sondern wegen, der ausnehmend großen Schönlich ist der in der den der ihr der der den Verleite, in Auser hang weicher best Duch in der Geschieder bei fchanter

Sidetebude mie aufgeführet werben maß. 3ch habe es auf feinem Schreibpapire im fielnen und größen Decian- Format vor Augen; ein Abbruct auf jenem tes fir gehefert 14 gr. ein Abbruct auf biefem aber gehefter einen Baler, und von blefem muß mein Urtheil ups sowberbeit verfanben werenfanben werberfabben werberfabben bereftster

Ben Bilb. Biemeg. Caroli Ludovici Wildentin florae Berolinensis Prodromus, fecundum fustema Linneanum ab illustr, viro ac Eq. Thunbergio emehdatum, conscriptum. Cum tabulis VII aeri incisis. 1787. in groß Octav 1 Alphabet 5 Dogen. Berausgeber Diefes Buche, ift von feiner erften Jugent an ein großer Liebhaber ber Botanit, unb ein fleißiger Cammlet, ber um Berlin ber machfenbert Rrauter, gemefen. Er bat alfo felbft in biefem porlaus figen Buche eine poliffandigere Cammiung beidrieben. ale andere, bie por tom antide Cammlungen gemacht und beidrieben haben, und in fo fern wird er fich untet und ben den Reduterfennern Rubm erwerben. Db es aber nicht beffer gemefen mare, wenn er bas Bud in beutider Oprade gefdrieben, und bod bie lateluifden Dlamen und Beidreibungen bepbebalten batte? faffe ich babin geftellt fepn. Roftet i Thaler ib ar.

In eben bemfelben Berlage: Johann Gottbelf Lotent, Predigere und Actores ju Adpenit, vete besferte halbliche Burger. Erziebung, ale am Beytrag zur Bildung des gemeinen Manntes. 1987. in Octab. Auch blefer Berfuch bes Gerte Berfalfees, fat ben gemeinen Mann verfländlich und nahltd ju sperichen, if fo gerathen, bas er Rubm und

Brobt bafite Derbienet. Roftet 16 Gr.

185

# Wochentliche Nachrichten von neuen Landcharten,

geographischen, ftatiftischen und historis ichen Buchern und Sachen.

Des funfzehnten Jahrgangs Bier und zwanzigstes Stuck. Am eisten Junius 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Anzahl der Jeuerstellen in der Leichse Grafschaft Tecklenburg, im Anfang des 1786sten Jahres.

|   | Stadt Tectlenburg bat                                                                | 143        | Seuerftellen |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| - | Stadt Lengerich 154, nnd bie 7 daju gehörigen Bauerichaften 492, jufammen            | 646        |              |
|   | gehörige Bauerfchaften 500, auf                                                      | 636<br>569 |              |
|   | Rirchipiel Linen von 7 Bauerschaften Rirchipiel Ladbergen von 3 B.                   | 309        |              |
|   | Riccipiel Lotte von 3 B.<br>Riccipiel Ledde von 3 B.                                 | 162        |              |
|   | Rirchipiel Werfen von 3 B.<br>Kirfpiel Leeden von 2 B.<br>Kirchipiel Schade von 2 B. | 153        | *            |
|   | Mirappitt Ochave von 2 2                                                             |            | Reuerftellen |

Benebia

in ber Buchtruderen bes Carlo Palefe: Compendio storico di memorie cronologiche concernenzi la religione & la morale della nazione Armena fuddita dell' impeto ottomanno. Opera divisa in sei libri, e presentata alla sacra congregazione di propaganda dal Marchefe Giovanni de Serpos, 3 Theile in groß Octav Der Berr Berfaffer Dieies Buchs, nennet es feibit eine differtazione polemica-critica, metl er in berfelben viele ftreitige Rragen abbanbek, ale, bie pon bem Dabft Clemens bem eilften 1719 entfchiebene, ob einem fatholifden Armenier in bem ottomaniden Deich erlaubet fen , in Die Rirchen ber nichte unirten Armes nter ju geben? u. a. m. Das erfte Buch bes Berts, enthalt eine dorographifd , phyfifche Befdreibung Urs meniens. Es fangt mit bem Lob Memeniens an, bas es nach ber großen Ueberfdmemmung gur Beit Doob, Die Biege aller Bolter bes Erbobens gemelen jep, baf ber Schifbau, ber Beinbau, ber Delbau, baleibft angefangen babe: baß bier juerft ber Regenbogen, ale bas Belden ber gottlichen Musfohnung mit bem menichlichen Geichlecht, gefeben, auch Doab bler begraben morbett fep. Db es mabr fen, bag bie lleberbleibfel bes Schiffs Doab auf bem Berge Argrat noch vorhanden maren, laut er ohne Dorb unentidieben. Machbem er biefe Daterien porausgeichidet bat, foiget erft bie CSorographie Armes niens, melde aber nur aus bem Mofes Choronenfis. mit Bezug auf Die italienifche Ueberfebung meiner Erbs befdreibung, genommen wirb. Der Berr Marchefe nennet auch Landdartenverfertiger und Reifebefdreiber. aber nicht alle Damen find recht gefdrieben. Ginet lotteriden Chatte von 1770, wieft er ben Rebler por, baf fie Groß= Armenien mit Turcomanien für einerlen ausgiebt. Ginige Unterjudungen über armentiche Bes madfe, find betrachtlichet, als, bag bas Debi von einem Baum, ben Mofes Choronenfis frumentario nennet, eine Art'von Cagu fep. Der Berfaffer bes

Samtet, bag bas Darabies in Groß-Armenten gemefen fen. In bem amenten Buch befdreibt er ben alten und neuen politifchen Buft aub Armeniens. In Urffes bung bes altern, tomme bier auch vor, baf bie Mrmes nier erft Haici, bernach Arameni, und endlich Armeni geneunet maren. In bem britten Buch wird Die Ges fchichte bes Unfange, tes Fortganes und ber Befeftis gung bes Christentbums abgebandelt, und ber Apoftel Bartholomaus fur ben erften, Gregorius, mit bem Bunamen Illuminator, aber fur ben amepten Befehe rer ber Armenier gehalten, welchen lebten ber Dabit Silvefter, jur Beit Raifers Ronftantine bes eriten. und bes armenifden Konigs Tiribates, im Jahr Chrifit 202, jum Batriarden ber Armenier beftellet, unb ber icon ju Ecamiagin feinen Gis gebabt baben fell. Der Dr. B giebt fich viel vergebliche Dube, biefe Sabel mabricheinlich ju machen, ja ju beweifen. In bem pierten Buch liefert er eine dronglogifche Reibe ber armenifchen Datriarchen von bem genannten beil. Gres gorius an bie auf unfere Beit, ben melder bie nichte unirten Armenier viel au erinnern haben werben. Sie bem Sten Bud find bie armenijden Rirchenverfamme lungen, welche bie Religion und Rirchens Difciplin bes treffen, enablet, und in bem fechften Buch, welches ben gamen britten Band anfallet, ift ibre Liturgie weitlauftig beichrieben, auch Ciemens Galanus oft mis berlegt worben. 36 babe ju St. Petersbutg ber Traumg eines reichen armenifden Raufmanns, mit einer son mir unterrichteten und confirmirten futberis fchen Jungfer, burch einen armenifchen Driefter, bepa gewohnt, und alfo bie in diefem Sall gembhnlichen weitlauftigen armenifden Rirden: Bebrauche mit ans gefebin, welche von ben in biefem Bud beidriebenen in velchiebenen Studen abmiden. Mis ber Brautis gam ten bier G. 171 ermabnem Beln feiner Braue autrant , (bie taum einen Tropfen bavon foffete.) fagt. ein epingelifder beutider Raufmann, ber auch auf

ber Sochzeit war, ju mir: ben ben armenlichen Copuslationen gehet es boch nicht fo trocken her, wie bey einemt lutherlichen, sondern die neuen Seieute betommen doch, naddem sie lange gestanden haben, etwas zur Erquiseling. Mit Zuickung blefes Buchs, warde ein gelehrter Deutscher, von Armenien und von den Armes niten, wohl ein wichtigeres Wert liefern tonnen.

auf Roften bes Berausgebers, und Leipzig in Commiffion ben Bohm : Pensareuchus fyriace, ex polyglottis anglicanis, fumma fide edidit M. Georgius Guilielmus Kirsch, Gymnasii quod Hofae est in principatu baruthino Rector. 1787 in Quart. In Deutschland geboret ein folder Mufmand an Dube, Gebulb und Roften, als Berr Rector Riefd an biefe befondere Muss gabe ber febr guten fprifden Ueberfebung ber uralten hiftorifden Bucher Dofis, gemenbet bat, ju ben feltenen Borfallen, die mehr bewundert, als nachgeahmet und belohnet merben. Man tann am Ende ber Borrebe bes Deren Rectors, nicht obne Rubrung lefen, wie piel Odmierigfeiten er abermunden bat, und nicht ohne Bermunderung, baf er bennoch ben Enbidluß, Die fprifche Ueberfebung ber gangen hebraifden Bibel nach und nach ju liefern, nicht aufgegeben bat. bat ben Ergt nach ben Condoner Dolyglotten abbructen laffen, aber auch bie parififchen, und bie in bepben befindliche fprifche Ueberfebung mit bem bebraifden Tegt verglichen, er hat aud des Oprers Ephram Erflaning ber funf Bucher Mofis, und andere gelehrte Salfemittel ju Rathe gezogen und gebrauchet, aus ben Polygiots ten und aus Ephram verichiebene Lefearten gewern, feines abrigen fritifchen fleifes nicht ju gebenten, von welchem er in ber gelehrten Borrebe Rechenichaft, gies In eben berfelben rebet er von bem Urbebir unb Berth biefer Ueberfebung, bavon ich aber nichts ane fubren tann. Es ift ju minfchen, bag biefe rumliche Arbeit Des Deren Mectore jur Beforberung ber Buft ju

ber Renntniß ber fprifden Oprade, viel beptragen, und fart gebraucher werben moge,

Berlin.

Bep Saude und Opener; Berlinifche Monata. fcbrift von Gedife und Biefter, Junius 1787. Die Briefe über bie allgemeine Tolerans, melde aus Wirginien an Beren geb, Juftigrath Dofer eingegans gen fenn follen, find feinem Ropf gemaß. Der eite, welcher Diesmal getiefert wird, zeiget die Ochwierigfeit ber allgemeinen Duibung. Die menigen Arbeiften, verlangen bie Frepheit, feinen Gott ju glauben, Die weit größere Unjahl verichiebener Religionsvermand. ten aber die Frenheit, einem Atheiften in feinem Ctus de gu trauen u. f. m. Derr Drof. Eberbard in Salle seiger, baf ichon Ariftardus Die Sonne in ben Dittreis punte des Planeten- Suftems gefebet, und gelehret babe, baß bie Erbe fich um blefelbige bemege ; und alfo Eifin. ber ber Dopothefe von bem Beltbau fen, weiche man Die Ropernifaniiche nennet. Unfer Monarch hat une term 21ften gebr. b. 3. die breyfache Frepheit ertheilet, mit Goib und Gilber einen gang uneingeschranfren Ein und Musfuhr Sandel ju treiben, bas Berbaltnig Des Golbes au bem Berth Des Gilbers, nach berliebes: maligen Concurrent ju bestimmen, und bie in Gold ju entrichtende Abgaben, mit einem feftgefetten Aufgelb von 5 Procent in Gilber, Courant au bezahlen. Diefes Patent wird burch einen fachverftanbigen Mann gludlich erlautert und vertheibiget. Ein vorzüglich wichtiger Cas, ben er behauptet, ift biefer, bag fein Stagt bas Berbattniß bes Berthe bes Golbes au bem Berth bes Gilbers, burch einen Dadefpruch unverans berlich bestimmen muffe. Die in bem vorbergebenben Stud angefangeue marcarbifche Beidreibung ber Reife nach Sichta wird geichloffen. Gie unterfalt thre Lejer auf mehr ale einerlen nubliche Art und Belfe.



St. Deteraburg.

Bor 36re Dai. Des ruffifden Ratferin Untrit ber Reife, auf welcher Gie noch begriffen ift, tam ju Gt. Petersburg in tufffcer Oprache eine Befchreibung des Reifemenes und aller auf demfelben Itenenden Derter, unter ber Jahrsjahl 1786, auf 149 Gelten in gr. Octav beraus, ben welcher eine langlichte que 2 Blattern aufammengefebte Reife: Charte ift. ift nach einem großern Danfftabe, ale bie neulich ans gezeigte Reife : Charte bes Beren Thomas gezeichnet, und enthalt nicht nur alle ble Derter, melde in bem Bud von S. 139 bis 149 nach ihren Entfernungen von einander fteben, fonbern auch noch viel Grabte, melde auf ber Reife nicht berühret merben follten. Bud und Charte bat man bein herrn General-Dajor und Deheimen Cabineterath von Soimonew ju Danfen.

treue Landcharten.

Teue Charte pom ruffifchen Reich nach feis nen jegigen Statthalterfchaften. 1786. 3 311s fammengefehte langlichte Bogen. Diefe anfebnliche und ichone Charre, bat bie faiferliche Afabemte ber Bife Schaften au Gt. Detereburg in ruilifder Schrife bers ausgegeben, in latelniicher Odrift aber wird fie erfb gegen bas Ende bes jehigen Sabres fertig merben. Gle ift fo angelegt, baß fie gegen Often auch bie Deers enge awifden Afien und America , bie unter bem Das men Mlasta befannte Landfpite bes letten, Die amifchen berfelben und Samefchatta entbedten Infeln, und bie furilifchen Infeln, seigt. Der ermabnten Deepenge, ift fein Dame gegeben worben. Die Charte verbienes eine genauere Angelge, welche auch erfolgen foll.

Bon bem menen Atlas vom rußifchen Reich in 47 Bogen von mittle Geste, ben ich im vorigen Rabe vorläusig beidrieb, babe ich a Blatter, welche die Statthalterfchafter Mohilew und Saratow abbiben, vor Angen. Sie sind in rasificer Sprache und Schrift gut gestochen, und zeigen auch die Grangen ber Kreife einer jeden Statthalterschaft. Jumminter, werben fie febr gut in tie Augen fallen. Die abrigen Blatter werben eben so wie bie eben genannten, unter ber Aufsicht bes vorfin greibmten geren won Goimonow wererriget. 3ch habe alle die bier angezeigten rufischen Reuigkeiten den gnabigen Janben bes hern Grafen von Anhalt, Rittere bes S. Andreach obrans, Generalleutenants, Generals Directors bes abeilchen Land, ed. Der Ratierin, ju banden.

Neue Katte von Deutschland, Holland und der Schweitz, welche jdie merkwürdigsten Naturund Kunst-Producte, den Handel, nebst der Volksmenge und den Flächen-Inhalt dieser Länder enthält. Entworsen und gezeichner von I. E. Lange, Geom. und Geograph in Leipzig. Ein großer Bogen. 3st neults fertig geworben, und eine Machahnung der Eromischen Charte von Europa, jedoch mit vielten eignen. Ungeschret der Menge der Bissten und Belchun, welche die verschieben Producte und Berthelle der Provingen angelgen, ist die Charte doch ziemlich deutlich. Die genau und und allen Angaden zu prüssen, errobert mehr Zeit als ich habe; es scheinet aber, das sie sie hen Burch, zu welchem sie bestimten eis, brauchder sey, und beste zoge.

Vorläufige Ankundigung einer neuen Charce von dem preuß. Antheil an Pommern.

Derr Ban Director Gilly ju Stettin, ein jes ichticte und thatiger Mann, hat unter bem Benftabe bes herrn Confiftorlatrathe Bridgemann, Berfaferes bes beribmen tepographichen Bercke von bem preußischen Unteil an Dommern, von eben die men Lande eine Chatte versettigt, beren Richtigkeit

Lancated Georgia

und Genaulgfeit ungemein groß ift. 36 Babe fie in ben erften Lagen bes Mapmonats biefes Sahre mit großen Bergnugen gefeben , und mid darüber ges freuet, daß 36r Beichner fie burch ben Stich ben Liebhabern mitthellen will. Er bar auch bagu, burch bes Ronial. Staatsminiffers und Curaiors ber Mfares mie, Beren Brafen von Bergberg Bermittelung, bes Ros nice Erlaubnig erhalten , und herr Sommann, Geo. graph ber fon, Mabeme ber Wiffenschaften, will fie in Sie mird auf feche gufammenbang Rupfer ftechen. genben Bogen farten und weißen Papiers, an bas Bicht teeten, und fur einen Kriberichsd'or ben Blebbas bern überlaffen merben. Die Balfte beffetben mirb poraus bejablet, und wenn brep Bogen ber Charte gellefert morben; Die zweyte Salfte. Benn? !mo? und an men? mirb nachftens eine befondere Dade richt in ben biefigen Zeitungen, befamt machen.

# Anton Friedrich Buschings 192 DSochentliche Rachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, flatifischen und hittoriichen Buchern und Sachen.

Des funfzehnten Jahrgangs Filnf und zwanzigstes Stud. Am ackreinten Junius 1787.

Berlin, bey Bande und Spener.

ie durfdrittiche Mabemie ber Biffenfchaften ju Manden, faffete gleich nach ihrer Errichtuna 1759, ben rubmlichen Enfcluß, bem Mangel an einer eichtigen und genanen Charte von Bavern, abaubels fen, und ju bem Ende eine trigonometrifche, mit ges nauen aftronomifden Beobachtungen verbundene Bers meffung bes gangen Baperlandes ju unternehmen. (26: bandl, biefer Atabemie gter B. bift. Mbhandl, G. 130c Philof. 266. G. 346.) Sie fand fich bagu noch mehr burd ben frangofiften Aftronomen Caffint, ben bald nachher ben Aufnehmung feiner großen machemas Durch Bapern führte, aufgemuntert, und im Jahr 1764 murbe murtlid Sand an bas Bert gu legen angefans den. herr von Ofterwald nahm gu bem Ende dine genaue Grundlinie von Dunden bis Dachen auf. (266. ber Mab. ster Band, philof. 266. 6. 363 ff.) Bur weitern Bermeffung warb ein Gehalfe bes gebache ten Caffint, Damens Dichel, engagiret, und Die Canb. fchafe bewilligte 30000 fl. ju ben Roften. Allein bet Erfolg entfprach der großen Erwartung nicht.

Bermeffung wurde gwar gum Theil vollfabret. und von bet Charte, melde que 24 Blattern, jebes & Ruf lang und a fuß bod, befteben, mithin 12 Suß im Quabrat balten follte, tamen gmar 2 Blatter (Dir. 14 und 18) gu Stanbes Die ich \*) als ein Beichent ber baperichen Landichaft befige, welche bie Platren berned gurudgenommen, und unterbrude bat: allein ber Ingenieur Michel war bem Berfe nicht gemachfen. und legte fich baben auf bie lieberliche Cette. Die Roften iener 2 Blatter betrugen allein aber 20000 ff. Die Canbicaft murbe baburch abgefdrectt, und mollte bas weitausfebende Bert nicht langer unterfruben, und fo zerichlug fich biefe gange an fich fo bellfance Berans ftaltung. Gelt biefer Beit bat nun gwar bas Lands eharten = Befen von Bayern, burch Unwendung Der aftronomifchen Beobachtungen ber Afademien ber Bifs fenichaften ju Beriln und Dunchen, einige Berbeiles rungen erhalten: aber es bleiber boch noch immer eine nach einer genauen Bermeffung, und nach anbern mathematifchen Erforderniffen verfertigte, in' aller Rudficht accurate Charte von Bavern, ein frommer Bunfch. 3ch fann aber biermit anfundinen. bag er nun bald in Erfullung geben, und, welches in ber That ju bewundern ift, von einem einzelnen Privatmann jur Ausführung gebracht werden wird. Diefer edle Dann, ber in allem Betradt Dodifthabung vers Dienet . und ber obne einige bobere Unterftubung. Tale . welcher er fo febr entbebeen muß , ban er vielinebr mes

gen feines patriotifchen Unternehmens Seinbichaft und Drud ju leiben bat.) fic an eine von Brund aus neue, wollitandige und nach allen Rigein ber Runft volliührte. Bermeffing und Cartirung von gang Bapern gemachet, auch biefes. Bert bereits faft ganglich ju Stande ges bracht bat, ift ber durufaltifche Sofcammerrath, Sins genieur Sauptmann und Lanbfelbmeffer, Serr 21brian Riedl in Dauchen. Gein Bater und pieliabriger Borgauger im Dienfte, hatte bereits mit vieler Ges fchicflichfeit ju einer folden Bermeffung ben Unfang gemachet; ber Coon bat folde mehrere Jahre lang fortgefebet , und unglaubtiden Ricif. Dube und Ros fen barqui permante: fabret auch noch bamit fort. Er bat gu feinen Arbeiten ein eigenes Dufeum einges richtet, in welchem einige gefchichte Ingenieurs, auf feine Roften, und unter feiner Direction, ununterbros brochen arbeiten, und feichergeftalt mirb, wie ber Mus genichein mich belehrer bat, eines ber vollitanbigften Werte in feiner Art nunmehro in fursem au Stande. gebracht, und bem Dublifum , menn anbere bie ju bem Ende ju eröffnende Subscription einen gludlichen Forts gang gewinnet, vorgeleget werben. Die Charte wird ohngefebr die Große ber verunglicten Dichelfchen erhalten, in 24 ober 28 Blatter abgetheilet merben, und übrigens gang in bem Befchmade ber porguglich Schonen Graflich Ochmettaulichen Charte von bem Dedienburg : Strelibifden Intheil an bem Bergogs ehum Dectienburg, ausgearbeitet fenn.

3ch habe mich eine geraume Zeit in ben alten Mohmungen ber Gothen noch Interneife ber Krim ober in Tamrien aufgefolten, auch den agange Causchie durchfucht, aber ich fand unter allen bafelbit wohnunden Wölckern, weber ein gochiches Uederbildbiel dem Nament nach, nach einen Jauleitet, welcher der mit natwentichen aliche were. Es ift zwar die Sprache der Einwohner in Rieins Außland mit uicht wenigen deutsche Wettern verz mifcht; aber biefe Werter machen teinen Dialeft ans, am weiligften einen Diatbeutichen. Die eigentliche Klein suffabliffe Sproche bar eben is weinig alm fpruch auf eine beutiche Abstanwung, als die armes ulanifden, und perfifche, welche viele filche Werter enthalte, die in der benofchen und lateinlichen Sprache einerlen Zaut und Bedeutung haben.

Go biel ift gewiß, bag ungeachter ber heutigen gemusen Kenneng, be wir von Taurien baben, auch nicht die allergeringfte Spur von Gotheu entbeckte werde, und es ift mehr als wahrichteilich, baß io gar im Jahr 1560 fein theberbleibiel biefer Belds mehr bafelbig voehanden gewesen, sondern das es seine Laufs bahn langtens vollender, bendern daß es einer Laufs bahn langtens vollender, bendern baß ober Bolderen

vermifcht , und untenntbar geworben if.

Die ben Geschichtsbidern verschiebener Alleer bes Cancasius, und aus ihren beybebattenen Trabitios nen, weiß ich, bag bei giegigen Betwohner ber geofen Kabardo, schon im 15ten Jahrhundert, in Tautien, und punc am Riuff Radonad, mochiten, baß se mit bem ansangenden isten Jahrhundert von borten aussagen, und fich erzitich bey Riffi Taich an ber Ruban kfliffeten, bernach aber be Ergend um ben Malta und Bakinn Riufs ermachten, woch ein ernachten betren betrent bernachten, webeisalte Radonad annern, und noch beutges Tagers fo neumer.

Mein affo martiich im Jahre 1360 Gothen am Rabartos gluffe in Zanten gewohnen hatten, fo mitgeten folge won andern Orten, nut eben gib bet Zeit bahin gekommen fepn, ba blejenigen Tataten von bors ten auswanderten, weiche nummehre Tichertaffen, ober

Rabarbiner genennet werben.

Allein die, der damaligen Zeit angemeffine politis iche Lage blefes Landes, beweifet icon die wollkemmene Unmiglichkeit biefer Bermuthung. Die Grenge, mit welcher die Turcen als Geren vom ichwarzen Mere, und bie Tataren als rubige Beifter von gang

Zaupien , alle biejenigen Gintrobner behandelren, melde nicht gu ihrer Religion übergeben, ober Unterthanen merben wollten, ift befannt. 36r gerftobrender Relis atons . Elfer traf bas Seibenthum , meldem nach aller Babricheintichteit, Diefer gothifche Heberreft erges ben feyn mußte, wenn er anbers noch feiner alten Res ligion und Gitte treu mar. Es mufte alfo biefes Boldiein, um bem biutig befehrenben tatarifchen Utes berminder ju widerfteben , entweder febr tapfer feun, ober große Reidthumer befiben, um fich gieich ben Darfen und Banjanen die Rreubeit ber Dulbung, und Die Chrerbietung ber Zararen erfaufen gu fonnen , bar mit es unneffort feine alten Sitten, Gebrauche, und befondern Gottesbienft benbehalten fonnte. ich behaupte, bag biefes Boidlein fich meber burch Sas pferfeit, noch Reichthum, biefe Bortheile verschafte; und gefett auch, baf brffen Gottesbienft ein Chriftlis der gemefen mare, fo fenute er nach allem Bermuthen. mur bodift elend und miterfinnia fenn , ba biefes Boldlein fo lange Jahrhunderte aller chrifflichen Ges meinschaft beraubt mar, und vielleicht auch im Chris Centhum nicht mehr Bolltommenbeit, ale ebemale Die übrigen murtlichen Gothen batten, welche nach bem Beugniffe des Procopius febr fchiechte Chriften maren. Der immer fertige Berfolgungegeift ber orientalifden Chriften murde biefes Sauffein gewiß nicht muanges taftet gelaffen , und ju beffen Berftorung , ben Lataren Die Banbe geboten baben. \*)

3d weiß noch nicht, ob bas veranberliche, ale, Mes ligion, Sprache, Sitten, und Semuthbart, allemat binreichend ift, ein fo unbefannt gewordenes Bolt als bie Gothen wieder tennebar ju machen, breen

<sup>&</sup>quot;) Man tonnte boch fagen, bag ber Refi ber alten gethischen Ghriften in ber Krim, fich ju ben Girichen geschlagen battey und bob welleicht, untet bieten noch einige Spuren bon benfeiben ju finden waten. Bulching.

Sprade, Sitten, Bemitheart und Religion wir nicht ther tannten, als bie fie fcon fremde augenommen hatten.

Satten mir eine genauere Reuntniß von ben mes fentlich unterfcheibenden Befichtejagen ber Gothen, und three naguiltden Characters, fo murbe es vielleiche modlich fenn, unter ber Dienge ber verfchiebenen caucas . fichen Bolder, Die Opuren einiger Menlichfeit gu fins Denn ein geubres Unge, ein Renner verichtebes per Bolder, mirb gleich ben bem erften Unbtide eines Meniden, bas Mold mieber fenuen . ju meldem en geboret, menn tom anders beffelben eigene, und untera fcheibenbe Gefichesinge befanne maren, ober biefer eine gelne Menich aus feinem gemifchten Blut entfprof. Der Judianer, ber Usbede, Turtomann, Ralmucke, Dogan, und Araber, wird in dem Mugenblicke ertens net, ba man ibn anfichtig wirb, er mag in mas fur eines Boltes Rieibung einber geben, in melder er mill : fo balb aber Bolfer burd lange Bermifdung, ihren Urfprung untemutbar gemache baben, bann find ibre Gefichesjuge nicht mehr entideibend; fie beitimmen, wie alle Baffarts Mrten, fein eigenes, und mefentlich untera icheibendes Gefchlechte ber Bolfer.

Man siehet biese an ben Juben, Selechen, Bere fein, Armenen und Ehrten. Jebes bieser Wifter uns exischeiler fich war burch feinen innern eigenen Nation nal Sparatter, allein man wurde feines bereiben, was nagitros fein schwer, am feinen Seschätzigkan erkennen, wenn nicht die Sprache und bie bestimmte Kirkbung, ben Unterliebed bes Balles, und besseu Hirpungslebres.

Die Gefchichtichteriber der gerblichen Begebenheis ein, haben 3. D. die Junnen so nachtbaft bischrieben "), daß man von ihnen nach jahltelde Jorden um den Caucolins findere allein das Dilt, welches uns eben dese Seschichtschrieber von den Gothen hinterlassen haben. "), ist nicht so dennehar, benn sonst misste man jeden weise

Habent magis puncta quam lumina, imberhes Cenefcunt, fine venuftare ephoebi funt, exigui forma, arguri.
 Candidi corporis omucs, proceri, & pulchra facie.

fen, fcon gemachfenen und fcianten Menichen für einen Gothen hatren.

Daß fich bie Punnen aus ben Linien des halb edls einirten Schulterblattes eines Schafter mohrlagten "), beies, wibebe, um fie jetr wieber ju finden, febr unigur reichend fenn, benn beutiges Tages glauben alle tatarts

The Bolter an biefe Wahrfagung.

So wenig bennach die Religion das mahre Zeigenis eines Beltes grodbret, eben so wenig tann bie Graches, die fier Goden mit vem verftiebenen Schickfalen der Bolter gein in har, baffelbe tennbar unachen. Die liverache der Gothen, ils, wie ihr itr freung. noch vielen Zweifen unterworfen; die Berfeitiger beier der Boltes enthalten mur Zeugniffe, die fich mit Tedetionen, Jabein und hebenlieber gindorn, die aber beg weitem das Dunfte inder reit uch gern, wilches bie weiten nordischen Länder verfinsterte, und Bationen bis auf abren Rabmen vergessend

D. Jocob Reineaus, wuff. Faifert. Collegienrath u. Mitglied bes medicinichen Reich's Collegiums 48 St. Betereburg,

## Treue Landchaveen.

n. Carre der Graffchaft Schauenburg. Geft. von Mr. in Reg. a Blatt in gr. Auart, ober vielmehr in Elein Höllo. Der durbraunschweißige Comital Graffander ein Regensburg, Gert von Omptede, bat diese fleine Sarte hohlangt, aus befannten Hölfsmitseeln, für fich felbst entworfen und in Aupfer stechen lassen, in den generationen ab des befonders vor aus deren Ablatungen verfachgiete, das en nicht nut den Hellen Lassen lassen Leiten Lassen und der befonders vor aus dem Lassen l

<sup>\*)</sup> Hunni quardam venus in abrefits offibus intuentes fibt mala praedicant,

an derfeiben, fondern auch den Churbraunschweiglichen, abgebilder, und durch Karben unterschueben, also die Srassichaft Schauendurg so vorgestellet hat, wie sie von dem leiten Grafen des uralten grafischen und fürstlichen Schauenburglichen Sichlichte, die 1640 volls fands beieffen worden. Sie ist daher für die See, schlichte und Erbeischeren, augleich beauchder.

2. Plan von der Infel Potsdam und deren (Antsund) Stadt-Gebiet, 1786. Ein Wogen, bei dem Buch inder Servend ju Poetsdam. Diefe Garte ift sicht gezichnet und sich gestchnet und sich gestchnet und sich gestchnet und fich gestchssen weiter fann, abet och obne Tellers auch so genau, das man felift die Kriev geschungen, welche im September auf biefer Anfel anger stelltet werben, in diefer Charte nicht nur nachfren, sons der nach zeichnet nach zeichnet auch der wen nach zeichnet auch den der von Raute und deren dann der bestehmt ist; is fann und wirde se der Charte an Liebs habern nicht selben. Die ist wom Jen. Fernzie geftoden.

2. Naturgranzkarte von Europa, Afien und welche diese Länder unser obern Hemifchare nach der nackten Gestalt und natürlichen Begränzung vorstellt. In Verbindung z mit eines Schriffe über Geographie und geographische Lehrmethode : 2 mit einem kleinen Lehrbuch det natürlichen Gränz- und Länder-Kunde, von I. M. F. Schulze. Gestochen zu Berlin von J. W. Schleuen. I Bogen. Die Bucher, ju melden biefe Charte geboret. babe ich icon angezeinet. Ziuch Diejenigen, welche bie am Rande ftebenbe, und in den Budern meiter ausgeführte willführliche Abtheilung ber genannten 3 Erbebeile nicht für nothig baiten, merben boch ber Charte, megen ihrer Borghatiden Richtigfeit, und megen ihrer Brauchbarfeit. um erft bie 3 Saupttheile ber Erbe fich im gangen vorzur Rellen , und bernach die erlangte popfitalifche und polts etiche Rennenig von benfelben ju wiederbolen, wiel Berth benlegen.

# Wochentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfjehnten Jahrgangs Sechs und zwanzigstes Stuck. Um funf und zwanzigsten Junius 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Verzeichniff der in Berlin vom 23. Jebruar bis af. May 1787. Gebornen und Gestorbenen.

|                            | -                 | Dren             | Beftorben. |          |                          |        |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------|----------|--------------------------|--------|
|                            | mannl.<br>Gefchl. | weibl.<br>Befchi | man        | - 6H     | Rit<br>manul.<br>Befchl. | idlom. |
| 1. 23 geb. bis 2 Rart. 87. | 45                | 48               | 18         | 26       | 24                       | 20.    |
| Die bie oMars              | 61                | 50               | 38         | 37       | 32                       | 78     |
| bis 16 mart                | 54                | 51               | 17         | 26       | 21                       | 18     |
| .16 bis 23 Dars            | 66                | 53               | 25         | 27       | 21                       | 13     |
| 0.23 bis gomar             | 52                | 53               | 46         | 28       | 27                       | 22     |
| . 30 Mats bis e April      | 64                | 44               | 13         | 15       | 16                       | 37     |
| . 5 bis 13 April           | 6.                | 56               | 47         | 31       | 21                       | 3      |
| . 13 bis 20 April          | 52<br>56          | 29               | 32         | 31<br>37 | 32                       | 3 21   |
| 0, 20 bis 27 April         |                   | 42               | 30         | 26       | 24                       | 26     |
| . 27 April bis 4 Map       | 42                | 62               | 46         | 41       | 29                       | 22     |
| . 4 bis 11 DRas            | 35                | 53               | 27         | 21       | 19                       | 30     |
| . it bis 18 Dap            | 49                | 39               | 23         | 14       | 17                       | 17     |
| . 18 bis as Way            | 46                | 36               | 52         | 36       | 21                       | 21     |
|                            | 657               | 616 1            | 414        | 365      | 304                      | 288    |

Alfo find Befterben 1271

Geboren 1973

Colglich 98 mehr geftorben ale geboren.

Der unehl. Rinder betragen in diefem Quartal 59 Sobne, unb 34 Roder, Samma 7:3. Das atte Rind ift ein unebliches, 3millinges,finder 22 Copne und 16 Löchter, Gumma 34 Rinder. Grantfurt am Marn.

Ben Barrentray und Berner: Denfmaler bon alten phififchen und politischen Repoluzionen in Deutschland; befonders in Rheingegenden, fur reifende | Beobachter. Don August Gottlieb Preufditn, Sofdiatone in Barisrube. Zupfern. 1787 in gr. Octav 1 Mipb, 2 Bogen. phyfifden großen Beranberungen, von welchen ber Eitul eine Ungelge verfpricht, find bieje, bag bie gange Gegend, burch welche ber Rhein ftromet, chemals ein Deter gemefen fep, bas von Gilben und Gubmeften gegen Morben und Dorb. Weffen geftromet habe, und bess megen Gubmofffee genennet merben fonne, nach bem unveranderlichen Daturgefes, Die fublichen und meftlichen Binde in Diefer jebigen Landftrede, ober in bem jebigen großen Rheinthal, ble baufigften und gemaltfamften maren, fo babe bas Canb bintet bem Blube, bas ift, gegen Guben und Gubmeften, au erff anlegen , bingegen bas Baffer acgen Rorben und Mordiveften befto gemiffer abgieben tonnen und muffen. je befriger und gerftorenber bie Rraft bes Binbes ges morben, wenn außerorbentliche Erberfditterungen. (wie ber Berfaffer glaubet,) mit toitften. Dun maren England' und Frantreid amifden Calais und Dover getrennet worden, bas Baffer feiner Gubreffee, habe fich mit bem Baffer bes Dorbmeeres, und anbes rer mit bemfelben verbunbenen Bemaffer, pereiniget. und fich mit reifenber Gemalt in bas tiefere atlantifche Da maren Danemart, Preugen. Deer gefturget. Dolen , Curland , Lieffand, Sinnland, und andere Senachbatte Begenben eben fo, wie bas fefte Land bes Rheinthales, empor geftlegen und fichtbar gemorben : ber Mbein aber wegen feiner beftanibigen Buffuffe, fey als ein aiter Geeftrom babon fibrig geblieben. große Beranberung fep vetmutblich ju ben Beiten Deutallons, um die Mitte bes abften Juhrhunderts ber menfoliden Zeitrednung, ba Stlechenland bie große

Meberichmemmung erfuhr, und affo auch ju Das fes und Sofu Beit, gefchehen, als bas Baffer bes arabis fden Meerbufens und Jordans (in febr verichiebenen Beis ten!) juridigetreten , und ben 3fraeliten ben Durchgang erofnet und verftattet babe. Dieje große Beranberungen, find bie phyfifchen teren Denfmaler, melde ber Dere Berfaffer angiebet, man in feinem Buch felbit aufe fuchen muß. (Ein See fennte in bem Rheinthal wohl gemefen fepn.) Run folgen die politifchen, melde folgenbergeftalt augegeben merden. Das altefte Bolt. welches fich in bem verhin nach feinem Urfprung bes fdriebenen Mbeinthal mobnhaft niebergelaffen und es angebauet bat, maren ble von ben Dhrugiern abitame menbe Celten . melde bas große Trojanifche Reich ges fiftet batten. Dachdem ibre Bermanbten bie Griechen, beffelben Sauptftadt Troja erobert und gerftoret batten, führeten Antenor und Meneas Trojaner als Colonis ften nach Stalien, welche fich nach und nach vermehre ten und ausbreiteten. Untenors Coloniften, welche bie jebige Lombarden und bas venediger Gebiet einnahmen. haben fid vermuthlich gegen Abend und Mitternacht in bie angrangenden Theile von Seiverien und Gallien ausgebreitet, weil bie Bebirge von Genf bis Iftrien, noch bie griechischen Alpen genennet merben; und meil Ammianus Marcellinus B. 15. R. 9 aus bem Timagenes anführet, bag einige Odriffteller fages ten, nach ber Berftorung ber Stadt Eroja batten aries difde Rludtlinge, Die meit und breit gerftrenet morben, außer anderen Begenden, aud Begenden jenfeits Des Dheins, ans welchen bie Einwohner burch Rrieg und Meeres . Ueberichmemmungen (nach Gallien) pertries ben worben, in Befit genommen. Der Berr Sofe Diaconus verftartet biefe griechtiden Rindtlinge noch burd Dointcier und eigentliche Griechen, fdreibet ibnen auch die Erbauung ber Stadt Trier an der Dlos fel ju, benn er findet in bem Damen ber Treperer, etwas von Croja und Troes (Erverer, Trenarer,) fa

es lettet ibn aud bas Mutterichmein (bie Scrapha.) welches bie Trojaner in ihren Rabnlein und Banen geführet batten, ju ber Bermuthung, baf ber Dame Erderer baber entftanben fenn tonne, weil bie Cels ten ein foldes Mutterfcwein , von ber Dide eine Erde genennet batten. Der Damen ber Pangionette ber Demobner ber Gegend von Borme, balt er que fur griechtich, nemlich aus gareg, Conne und Dond. y'a Erbe, und vara ich mobne, jufammengefebet, um Bewohner gemiffer ber Sonne und bem Monbe beilia ger Canbftriche angugeigen. Die Griechen, ober piels mehr bie mit ihnen verbundenen Phonicier, batten bie von ihnen angelegte Stadt Worms (Rormium, Bormiomachum) mit biefem Damen belegt, weil fie bafelbft um bes Sandels willen eine Sabre (Borthmium, follte beißen megauler) aber ben Rhein, angen leget, auch megen ber Schiffahrt und ber Hebere fabrtetoften fich mit ihren Dachbaren immer geffritten (maxa'm ich verlange ju ftrieiten, batten.) De Demeter, bes ren griechifcher Dame Berehrer und Ganftiinge ber Gottin Demefis angelge, mogten nach ben rheinischen Wegenden gegangen fenn, ale ber macebonifche Ronie Philipp bie fregen griechifden Staaten feinem monars difden Sod unterwarf. Die von ihnen erbauete Ctabt Speier, habe ben Damen von entiga, welches ein freisformig aufgewicheites Schifefeil bedeutet. herr Berfaffer findet auch Spuren von ben Griechen in anderen Damen und Bortern. Das Bort Gan. ift bas griechtiche y's, Erbe, Land, Gunbaau, fen aus Car und gen entftanben, fo baf es eigentlich Jontgau, beiße, bas ift, Diebland. tonne man von parra, eine Art Abier, und gea bers leiten , fo baß parya ein Land ber Abler, angeige. Creichqau fep felbft bem beutlichen Laut nach, Gries chenland. Der Dabme Meder, Nicrus, fep aus " (10) und meges (muß beißen migas) jufammengefett, um einen Rlug obne einige , wenigftens ordentliche

Munbung, angugeigen; (bie fesige bat ihm erft R. Malentinian gegeben ;) Die Mib, beife Alba, b. i. Die meiße, von abpas meiß, megen ibres flaren Quellmafe fers. Pforgheim, vor Alters Porca, bedeuie Sifchenberg, von megras, welches theils ein Richers, net, theils. etwas boderiges und bergiges anzeige. Die ehemalige Reftung, jebige Stadt, Bebl, mege ebebeffen Catae, bas beißt, Schifferftabt gebeiffen bas ben , von zalas ein Schifsfell. Zuch ba , wo Gtrass burg ftebet, moge fich eine griechtiche Colonie, nies bergelaffen baben , benn bie Damen Argentinum und Argentoratum, maren, bem von ihnen erbaueten Ort, mahricheinlich nach ber theffalifchen Ctabt Argenta, und bruttifchen Stadt Argentanum, bepgeleget morden. Die Latobrigi, ein martomannifches Bolt, batten bie jebigen babijchen ganbftriche Caufenberg, Babens weller, Sochberg, Mabiberg und Die Ortenau befeffen, und in ihren Grangen batten bas Gebirge Ubnoba, und große Stude von dem berconifchen Baibe, gelegen, 36r Dame fep offenbar aus ben griechifchen Bortern das, Stein, und Beuzies überfcmemmt und von Wellen raufchend, jufammengefest, und bedeute Leute, bie eine mit baufigem Waffer und Flutfteinen belaftigte Begend, (wie fie noch heutiges Tages lep,) bewohnen. Der Dame Raurafer, bedeute Bergmalber; benn aus eass leicht, (leicht beift auf griechtich gabios) und enxas, ein malbiger abgeriffener Ort, ober enxis ein Bergruden, ober guxia sin felfichtes Ufer, ein in bas Meer fich erftredenber Reis, fen Resrachia gemade worden , um einen malbigen und gu Solgungen brques men , bingegen burch Berge und Reifen febr unterbros denen Landfirid, angubeuten. Diefe etymologifchen Berfuche beichließer ber Berfaffer &. 60 gifo: si in Bemasbeit berfeiben, tonnteman bie biffeitigen und .. jenfeitigen Rheingegenden julammen, Das rheinis "iche Griechenland , lat, Graeciam rhenanam, " Rheno-Graeciam nennen, und zugleich annehmen, daß

" ble griechifde Munbart, barinn bie Sauptfproche mar.sa "Ob nun gleich ju beforgen ift, baß bie meiften gelebre ten Lefer alles biefes fur etymologiiche Eraume, bie aus bem bederich serneftinifchen griechtiden Borterbuch ente ftanben find, erflaren merben : fo ift bod ber Serr Bers faffer überzeuget, bag feine Dennung eine mabriceine liche Supothefe fen, und boffet, baf fie ben fortgefebe ter Drufung, Berichtigung und Unterffabung, einen Grab ber Beroifheit erlangen merbe, ber bis jur Ents bens auffteige. Diefe Dofung habe ich nun gret nicht, winfchte auch, bag ber Berr Berfaffer burch Bermeibung ber unrichtigen Berterfcreibung, Sipoa thefe. Ciftem , Etimologie , phififch , bibraulifd, Dagebonier, Belten, (anftatt Celten ober Relten.) u. a. m. ben Anftof ber mabren Belebrten perbater haben moate. Das mare aber febr angenehm, wenn Die ftubirenben unter ben jegigen Bemobnern ber Dibeine gegenben, von melden ber Berfaffer rebet, burch biefe Supothefen veranlaffet marben, bie griechifche Oprace is ernftich und granblich ju fernen, ale menn fie ihre Bolfesiprache mare. Gebachten fie baben an bas Benipiel bes Beren Brunt ju Strasburg, und abmes ten fie baffelbige fo viel als ibnen moglich ift, nad, fo murbe biefe Mheingegend mirtlich ju einer Graecia rhenana merben; und Berr Sofbigconus Dreufden bas Berbienft ber Erfinbung bes Damens baben, Das neue, fonberbore und nuermartete, welches ich blok aus ber erfter Abtheilung bes Buche angeführer babe. bat fo viel Raum eingenommen , baf ich von ber wiche tigern amenten und britten Abtheilung, melde bas merfmurbige romifche Bab gu Babenweiler, und eine Angabi Derter bes Dibeinthals, und ber benachbarten Gegenden, enthalt, Diesmal nichts fagen fann. Berlin

Der Buchhandler heffe, hat a Budger bes beruhmsten Doctors ber Arzeneumiffenschaft ju Graubens, Bertn Christian Gottlieb Berger, verlege, und

auf bie Inbilate : Deffe biefes Jahre gebracht, welche ich wenigftene wennen fann. Das gropte bar ben Situl Religion der Vernunft, Gr. B. Majefiat von Preufen gu geeignet, und wieberhofet, erweitert und beftatiget alles phyfitalijche, theologifche, und moras lifde, meldes ber Berr Berfaffer in feinen altern Bidern und Schriften vergetragen bat. Geine gute philosophische unt fromme Schretbart , und bie allents halben bervorlencheende frendige Gewifheit, weiche er felbft von benjentgen feiner Grund : und gehr: Cape bat, die von unterfchiebenen får feltfam ertiaret, unb noch barter beurtheilet morden, muß norhmendig viel Eindeud machen; es fcheiner auch, baf er eine bes tradeliche Angabi Gambensgenoffen babe, gegen welche fo menig ale gegen ibn, die fpottenden Recenferten ermas ausrichten. Das groente Bud, enthalt Vorfchiage gut Vervollkommnerung der Schiffahrt, den feefahrenden Wationen gewidmet. Gie miebets bolen, beftarigen und verbeffern biejenigen , welche ber Berr Doctor 1777 nnter bem Situl Dedade herausgab, ungeachtet fie bamals, wie er felbft faget, nicht ber geringften Achtung, nicht eines eints gen Berfuches, werth gehalten worben

Der dentiche Inichanner, XIV-geft. Micht alle Mettel biefes Deite fünd neu, sobern unterchieden find icon en der in der gegendarige der geben der inder gegendarige der inder in der gegendarigen Gammiling haben fie eine große Kraft zur Eröfinung der Augen, um Gebrechen um Berberden im Berfahlungen und Sintichungen, Beroddungen und Sande lungen fast aller Utren einzufehre; bep deren Anbild aber inn doch immer auseusfen kann: es ift nichts neues unter der Bennt. Su den Fragmenten einer gestreuen Schliederung Schleftung, gegogen ans den Bermers Urtuen Schliederung Schleftung, gegogen ans den Bermers Urtuen Schliederung Schleftung, gegogen der der gegen gestreuen Schliederung Schleftung, gegogen aus der far gegen gegen gestreuen befrügen eines gegen gegen der der gegen gegen

noch etwas weniges, das gut und idblich ift, bat an, fabren tonnen.

Berlin.

Ben Maure ift die propre und leste Abtsellung von heren Doctors Ernet Gortbele Gomendung Grundriß einer medizinisch-lateinischen Sprach-lehre sie Unterwundatzte ber Armeen, welche eine Schulftwolen haben, an ias liche getreten, ble eben sowohl als die erste bet aus liche verbierer, well sie eine Schulftwolen haben, an ias liche verteren, die eben sowohl als die erste nicht fie einer unflugbasen Dochfreiß absilft, woll word sie einer unflugbasen Dochfreiß absilft, won prochnäßig tingerchtet sit. Als augenscheintige Proben der Brecknäßigteit, will ich nur die Mussen Breche von generalen und gent genochten und gent gericht aus den Werfen des Celjus und Mead anführen.

Lobenitein.

Das hiefige gemeinnunige Intelligens Blatt, wird auch in biefem Sahr eben fo ordentlich und nut. lich fartgefehet, als in 3 verhergebenden Jahren. ein paar Droben bavon ju geben, fo wird im ren Stud aus ben lehten Studen bes britten Jahrganges misberholet, baf ber Gefchlechtename Reuß, utfprungs lich nur ein jufalligermeife angenommener Bepname fen , ber bon fe ber in ber Berbindung mit bem uralten Ei..mmenamen, von Dlauen, gebrauchet morben, und bingugeiban, bag es grbar nicht regelmäßig fen, Surft Reuf, Graf Reuf, obne ben Bufas von Dlauen, it fagen, bag aber ichlechrerbinge nicht gefagt werben maffe, Rurft ober Graf von ober ju Reuf , und bag man von teiner Grafichaft Reuß fprechen muffe. Angenehm ift bie in bem neunten Grad anfangende furges Tafite Badricht von ber gefammten Berricaft Pobenftein. Die Bemertung, daß in berfelben tein eingegangenes Dorf genennet metbe, ift erheblich, bennes find wenige ganber verhanden, von melden biefes gefar get werben fann. Much bie im siten Stud angehenbe Rirchengeschichte ber garnen Berfchaft Lobenftein, ift ein nuter Artitel.

Anton Friedrich Bufdings

### Wochentliche Rachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfgehnten Jahrgangs Sieben und zwanzigstes Stuck. Am zwepten Julius 1787.

Berlin, bey Baude und Spener.

Don der Große und Menschengahl der churf. braunschw. luneb. Lander.

Dor turger Beit, ift bie allgemeine Ausmeffung ber churbraunfdmeig : luneburgifden ganber vollens bet, und fle find gufammen 5137 geographifche Quabrat : Deiten groß befunden merben. 3ft bie Muss meffung mathematifch tichtig und genan gefcheben, fo find biefe Lander nach ben ditern ganbebarten bisber viel ju groß gefchabet worden. In meiner Erbbes fdreibung bat bieber geftanben, baß fie mit Inbegrif an Churbraunichivela verletten Graficaften Bentheim und Sternberg, ungefähr 700 geogr. Quas bat : Deilen groß maren , und ungeachtet biefes icon au viel mar, fo bat bod jemanb vor furgen noch 100 geogr. Quadrat : DR. binjugethan. Mus meiner Erds befdreibung ift befannt, bag man 1756 in biefen Churlanden bennabe 750000 Menfchen gegablet bat; und nun verfichert Derr Profeffor Spittler, daß bie Menichen . Cumme faft um 100000 Ropfe farter fep. Much biefes als richtig angenommen, fo fommen auf eine Quabrat : Meile im Durchichnitt 1652 Mer

fchen, und ber Zuwachs an Menschen seit 30 Jahren, 18 gang berkabilich. Am flatsten ist wöhl das Kürftentham Calemberg bewohner, in welchem 4556 Mens den innerhalb einer Quadrar Meile leben.

Kanover. Ben ben Gebrubern Belming: Gottingifches Magazin von Meiners und Spittler, Bandes zwertes Stud. 1787. Die Dachrichten pon bem Weinbau am Dibein und in Franten, find auf einer Reife gesammlet . und nicht unerheblich. Deit Franten : Beinen wird bemertet, bag fie ju Frante furt am Dann, und in einigen rheinifden Stabten, enemeber gerabeju mit unter bem Damen Dibetamein verfaufet , oder mit berben Rheinweinen permiidet murs ben , um benfelben ibre unangenehme Caure ju beneb. men ; es wird auch behauptet, Das bie beffen Frantenroeine mit ben beften Rheinweinen wetteifern tonnten. Der Abidnitt von ber großen Berichiedenbeit ber Biegfams feit und Unbiegfamfeit, ber Sarte und Beichhelt bet verichiedenen Gramme ber Denfchen, ift febr lefensmite. Dig. Der Derr Berfaffer ertiaret Die Bolter Celtifden Urfprunges får bie erhabenften unter allen Dartonen ber Erbe, und behauptet, bag Europens flamifche Bolfer, in Anfebung ber berrlichften Gaben und Anlas gen ber menfclichen Datur, unterfcbiebene Grabe binger (unter) ben celtifchen ffunben, Diefe Bebauptung fann Streit verurfachen. Bon ben affatifden Bole fern und nordweftlichen Africanern faget er, baf fle im Durchichnitt noch barter, gefühllofer und gleichgaltraer in Martern und im Tob, als Die flamifden Mationen in Europa, maren, und noch gefühliofer, barter und unbiegfamer maren, außer ben mongolifden Bolfern, alle übrige in ben anberen Erb . Theilen und Genenden ; infonberbeit die Americaner. Diefe uennet er die vermorfens ften nicht nur unter allen menfchlichen, fonbern auch unter allen menichen . anlichen Beidepfen auf bem gan. jen Erbboben , und faget auch im folgenden Abichnitt bon ihnen , baf fle unter allen Menfchen , Mrten

am menigften aber bie unvernunftigen Thiere erhoben waren, weiche Musbrude mir ju bart ju fepn fcheinen. Berr Sofrath Meiners beidreibt auch ben Sang vieler Bolfer au fetten Speifen und Getranten, und gur Bole leren. Da er in Anfebung bes Saufens ber Ruffen porzuglich gebenter, fo batte ibm bas bergbolgifche Tagebuch in meinem Dagagin, eine anfebnitche Menge Bepipiele von ber beftigen Reigung vornehmer Derfonen ju der Bolleren Hefern fonnen. Ben ben gemeinen Leuten unter den flamifden Boifern in Gus ropa, ift, wie es mir icheinet, Die Saufinft feit ber Beit, ba fie unfrey und Oclaven geworben, fo bod ges fliegen, um fic burd bie Bolleren oftmals in ben Bu. ftanb bes Unbemußtfenne three fcblechten Suftanbes au feben , fo mir aus gleicher Urfache noch jest unter ans beren Bottern viele einzelne Derfonen bie Eruntenbeit lieben. In ben unmargebiiden Gebanten über Die Doften und Begegelber in einigen Begenben von Deutschland, rachet fic ber Derr Berfaffer an ben Doften und ganbern , bie ibm auf feinen Reifen Uns luft und Ungemach verurfachet baben. Biele anbere Banber werben ibm ju anlichen Riagen Uniag geben, wenn er fie bereifet , und bep fcharferer Unter uchung ber Urfachen, wird er manche entbeden, bie er bieber nicht gewußt und geglaubet bat. ' Mus bem 7ten 36s fonitt erhellet, bag auf ber fcheinbaritch reichen Unis verfitat ju Gottingen, und aus ber Bitmen. Caffe bers felben, eine Drofeffors : Bitme, jest noch nicht mehr ale idhrlich 70 Ebaler befommt. Gottiob, bag unfer vereinigtes berlinifdes und coinifdes Somnafium in Diefent Stud fcon vermogenber ift. auch ju Berlin eine Birmen Berpflegungs , Gefellfchaft, in meide biefige Rirchen : und Cout : Lebs rer, gegen Erlegung eines Untritegelbes von 113 Thaier, tommen tonnen, (ohne meiter etmas'gu ges ben ,) und bie ben Bitmen und Rindern icon jahrlich 70 Thaler Denfion giebet. Mus herrn Brofeffors Spittler Auffah, von bem Blachen , Inhat

11/2-100

und ber Menfchengabl aller churbraunfchweigifchen Bante , babe ich ben erften Artidel biefes Bochenblatts gezogen. Den beutichen Muszug aus ber wichtigen lettre d'un observateur impartial sur les troubles actuels de la Hellande, 1787, mußte jest jebermann lefen, ben bie 3mietracht in ber Rep. ber vereinigten Dieberlande frantet, melde ibren berühmten Wable fpruch, concordia res parvae crefcunt &c. gan; vers geffen bat. Es ift noch ein Articel perbanben , ber Deren 177, große und nubliche Belefenbeit bezeuget; und von Bergierungen ber Babne bep unterschiebenen Boltern banbelt. Bon bem folgenben Abichnitt, ber Briefe aber bie manngifche Caebiutor Babl enthalt, fann ich nichts fagen, weil er in meinem Eremplat feblet, baber ich ton mir von bem Berleger ansbitte. Beren Op. Befchichte ber Funbamental. Gefete ber beutiden fatholifden Rirde, im Berbaltnif jum rom. Stubl , ift eine gelebrte Arbeit , Die fortgefebet merben wird , und jest infenderheit fich Lefer verfchaffen tann. Wenn biefe Monatsichrift fo fortgebet, als fie in ben benben erften Studen angefangen bat, fo wird fie fich megen ibrer Borgige über andere febr erheben.

grantfurt am Mayn.

DenEmidler von alten - - Repoluzionen in Deutschland, - - von Dreufchen. In ber amepten Abtheilung bes Buchs, ift bas 1784 ju Bas benmeiler entbedte romifde Bab, als ein porgugliches Alterthum befdrieben morben, benn es ift febr volls ftanbig, und noch febr fcon, und aifo mertmutbig, obgleich fein romifder Odriftfteller beffelben gebentet. Des Deren Sofbiaconus Beldreibung ift genau, und mird burd Rupferfliche von bem Babe und von bafigen Miters thumern, erlautert. Er bait bas Gebirge, in welchem Babenweiler lieget, fur Abnoba ber Romer, und ertlaret biefen Damen für bentich, balt auch ben Blug Alba , welchen R. Brobus ben Alemannen gur Brange anwies, får tie Biefe, meide in ber obern Darfgraficaft Baben entfpringt, und ben Rafel in ben Rhen fallt, fucht bas Caffell Robur welches Balentinian erbauen fieß, an eben biefem Sluf, ba wo bas Dorf Lichen, conweit Ochopfen lieget, und vermutbet, baf bas von Sabrian erbauere Stabte gen Adrianotheras , bepm Gingang in bas Gebirge Abnoba, in der Wegend bes Martifledens Deibesheim, geftanden habe. Esfey 123 erbauet, und im folgenden Sabr bas Bab angeleger morben. Der Raifer babe eine romifche Colonie hieher gezogen , und unterm &. Probus fen eine Suben . Colonie nach Elbenfchmand. und von biefer um bas Jahr 277 eine Gemeine nach Babenmeiler gefommen, wie eine Odrift auf einer fleinen filbernen Tafel, Die ju Babenmeiler gefunden worden, bezeuge , weiche ber Bert Dofdigconus ju er= tiaren fuchet. Enblich fen bas Bab unterm R. Balens tinien um 368 eingegangen. In Diefe zwente Abtheis lung, bat Berr Dr. viel und vielerley gelehrtes gebracht. Unter feinen Duthmaffungen, ift eine mabricheinlicher als die andere, und alle tonnen ben Liebhabern Weles genheit ju neuen Untersuchungen geben, bergleichen bie jubifche Schrift gewiß veranlaffen wird, wenn fie gleich feinen erheblichen Inbalt bat. Die britte und lette Abtbeilung, enthalt ein fur Die Liebhaber ber Geographie angenehmes Bergeichnif von 187 biftos rifd mertwirdigen Dertern, in rheinifden und benache barten Wegenden. Den Befchluß macht ein Regifier. Der Berr Softtaconus bat bem Buch auch feine ebes beffen in Diefen 2B. Dt. angezeinte topometrifche Charte von der Bandgrafichaft Saufenberg, und von ben Berichafe ten Rottein und Babenweiler, alfo bengefüget, baf fle auf ber umgetehrten Seite ein Chartden von ber alten Geographie biefer Gegenden enthalt, welche feine Jung. fer Tochter Catharing Cophia, mit lobenemurbiger Befdidlichfeit gefebet bat, und in melder unterfchies bene feiner ermabnten Durbmagungen angebracht find. Strasbura.

Die neueffen Stude von bem Avantcoureur, geigen, bag er in feiner nutiliden Ginrichtung fortlaufe, Gines ber neueften angegeigten Bucher, welches meine

Aufmertfamtelt auf fich gezogen bat, ift bie voyage en Syrie & en Egypte, pendant les années 1782-85 svec deux cartes geographiques, & deux planches gravées, par M, C. P. Volney, 2 Ebelle in gr. Octav. Darie 1787. 3ch erfebe auch baraus, bag bie ebemals in biefen 23. D. angezeigten mabriter Rupferftiche von ipanifchen Sitten, Rieibungsarten, u. f. m. in Kranfreich unter bem Eitul Coftumes efpagnols, befes meife nachgeftochen werben. In einem anbern Blatt fommt por, bag ber Ronig von Spanten 2 getehrten fprifchen Prieftern anfgetragen babe, Die grabifden Sanbidrif. ten im Efcorial nad und nach zu überfeben, und mit ben michtigften ben Unfang ju machen. Diefe Dachs richt betrift etwas michtiges und reibenbes. munichen, daß bendes Babl und Ueberfebung febr gut gerathen moge.

Berlin.

Bufallige Gebenfen über Sut und Uebel, bey Belegenheit Derjenigen Meynungen, welche über die Anfischung ber Tabadeverwaltung nach einander im Deuck erichtenen find. 1787 im May, 2 Bogen in 4. Diese Gerigt gefällt wes gen ihrer Unpartreplichtet, Bescheibent, und Brinds lichtit. Gie bestätiger die fon. Berrigumgen, die nun noch mehr gerechfretiget werden fönen, nach ehm unterm 24 Junius die neue Austage auf das bloggenmehl gang aufgehoben worden. Ich gebrauche keine Art des Abades, base nich aber wom Alfanga an in die neuen Austagen, welche die tönigt. Einfünste von benfelben ersehen sollen, mit völliger Justerbenheit, gefunden,

S. Petersburg.

Sier ift auf a greßen Quartblattern gedrucket, Modèle du vocabulaire, qui doir fervir à la comparation de toutes les langues. Eigentlich, eine Probe eines Boterebuchs in 4 Oprochen, in der rußis iden, beutichen, intelulichen und frangofijden. Diere mare find freplich folge Röfrer, weiche in allen biefen

4 Epracien einander anlich find, ale Nos, Nafe, Nafus, Nez, aber auch gang unanliche, ale Rom, Mund, Os, Bouche.

#### Repal.

Rede, die bey der am 3ten Junius 1786 porgenommenen Drufung der Rathatinenfchule. und bey der Liederlegung Des Umts ihrer Leb. rer, gehalten wurde. 2 Bogen in 4. Die Rathas ritienichale tit auf BBafitt : Ditrom gu G. Detersburg gemelen, aber auf Befehl der faiferl. Schul-Coms miffion ift fie aufgehoben, und bie bepben Lebrer bers felben find abgedantet morben. Daruber flaget Berr Drebiger Grot, ibr Berbefferer und Auffeber, in feiner Rebe fo lebhaft und einbringend, bag man mit ibm betrübt und niedergeichlagen mirb. Die abgebanften Lebrer, außern in ihren Unreden Wehmurb und Belaf. fenbeit. Das ift ein foredhaftes Bepfpiel angemaßter bespotifcher Bemalt einer lantesfürftlichen Schulcoms miffion. Der gelehrte Berr Paftor Grot, verfichert auf eine glaubmarbige melle, die zwedmäßige Einrichtuna. und burch bie Erfahrung reichlich beftatigte; Dublichfeit Diefer Soule. Er bemerfet, bag fie bor 50 Jahren von Dem Rirchen-Convent geftiftet, auch nachher erhalten und bejordert merden; bag ihre beyden neueften Lebrer tuchtige und murbige Danner maren, Die fich Die Iche tung und bas Butrauen ber Gemeine, und Die Liebe ibrer Oduler erworben , und teren einer fein beutiches Raterland mit ben ibm bafelbit fichern Bortbeilen, in autem Bertrauen ju ber Bemeine, verlaffen; und baß Die Bemeine fich gludlich geichabet, eine fo gute eigens thumiiche Odule ju baben, in welcher vielen armen Rindern freper Unterricht ertheilet morben. Bermuths lid bat die taiferlide Odulcommfion ju G. Detersburg . megen ber von ibr in ben verichiebenen Ebeilen ber Statt erricteten Schulen, die Aufhebung Diefer Schule ber Ratbarinen . Gemeine befohlen, und man erfiebet aus ben bier abgebrudten Reden, bag als Die Lebrer

berfelben ber Schulcommision eine pflichtmäsige und gegründere Borfedung gegen biefe Aufhoning gerbar, bie Schulcung gemibilliget, Borfedung gemibilliget, und von berfelben einem höhern Nichterftuhl Bericht abgestattt Sabe, ber bem Archen: Convent befohen, biefe Lehrer, welche er berufen, befolder hund werth gehaten, abzuhanten.

Weue Landeharte.

Plan von der fo genannten Infel Potsdam. nebst den amliegenden Gegenden, mit allerhöchfter kön. Verwilligung herausgegeben im lahr 1788, ein großer Bogen auf feinem hollandifden Beichens Das Er ift fcon 1774 mit Ronigs Friedrich bes amenten Bemilligung ausgegeben, aber feiten geworben. Der ale gefchicter Beichner und Schriftfteller berühmte Jugenieur . Saupemann Serr Rud. Miller, bat bie Rupferplatte getauft, und bie vielen feit 13 Sabret porgefallenen Beranberungen, bie neuen Aniagen an Dorfern , einzelnen Coioniften , Saufern , Garten, Randien, Abjugegrabeir, Pflanjungen, u. f. w. meiche er genau aufgenommen, in Die Ptatte ftechen laffen. Daburd ift bie Richtigfeit und Bollfommenbeit Des Plans, fehr erhobet, und er fur ble Rriegesubungen und Mufterungen ber Truppen weit brauchbarer, auch allen Liebhabern genauer und vollftanbiger Canbcharten noch angenehmer geworben. Er toftet einen Thaler.

## Anton Friedrich Bufchings

117

# Wöchentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

> Des funfjehnten Jahrgangs Acht und zwanzigstes Stuck. Am neunten Julus 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Dorausgefeht, ober als sehr mahrscheinlich anges genommen, baß bie Phonitier, der herfunft und Sprach end ein arabisches Bolt, nicht nur bis an die Berftein-Kuste, sondern auch nach noch weiter ent ferneen Kusten gebommen sind, den größen Beil der nochlichen Auber, Jasien und Bolter nach spren Mauer, Anjein und Bolter nach ihrer Matur und Beschaffenheit betennet, und den gangen Erflicht zwischen ein des die Niederings Derter ihre bedauer daben, und dah die Niederings Derter ihre Waaren andlich in Gudder verwandelt worden sind: is lassen mich versechen, alle bleder hat geschefen then wiederen, and versechen, alle bleder hat geschefen then eine werden find viele Namen, Wörter und Dinge bester ettlaren und versechen, als bleder hat geschefen thenen.

Alle narbifde Gofchfcfidereiber haben einfittumig, unt allem Rechte, die Sinnen, für eine der alter ften Nationen in Borben, angenommen, es ift and bekannt, bag fie fich dis jur Ofe-See, und zu ber Bernstein. Kafte ausbehnten, und gewiß bewehnten sie solde in der Zeit, als die Phonitier ober Archber

bafelbft antamen.

Was die Finnen bamals für einen Wolfer- obes Seamm Mamen hatten ift mit unbefannt; allein est feige moch beute übliche Wolfsbenennung von den Phonifiern erhulten, weiche

auch den Ufern der Oft . See , dem Bernfteins Lande, und nacher auch ben Etnwohnern, Ramen gaben, Der fprachfandige Anne, nennet den Bernftein Som ; ein Sinne helft Somi ober Sumin, und Kinnland wird Someling genenaet.

Bey grundlichem Nachforiden, entbedet man in biefen Benetnungen bie Spur eines arabifden Urs fprunges, nur muß man fich burch die Beriebung ber Bocalen, und burch die unkachte Schreibart ober Aus-

fprache, nicht fre führen laffen.

Auf arablich beist Deenstein, Sennyh ober Somgh, auch Samgh, i auf gut sinnlich Some , gleichsam als waim bos guttraße gaain, durch ben leichigen ulebegang, in ein etwas schnerendes z veranstaltet worden wärt. Der Deutsche, worde es eben so untecht, durch ch ausstuden. Somi, Sum'n, ein Jime, scheiner obne allen Zweisel das arabliche Som - y, voer Somghy - y, ober Somgh aus gusten stonte, da jeder Guttural - Buchtabe wer dem Vocali ze weicher wie und also budde Somi, eben so wood als Somgh - y, die Benennung besjentigen aus, der an demjelden Orte wohnet, wo Bernstein aus, der an demjelden Orte wohnet, wo Bernstein aus, der an demjelden Orte wohnet, wo Bernstein entwen wie.

Somelein. Someland, schesten frenlich teine Wörter gu seyn, welche die Benethung, das Bernfein-Land, in sich enthalten: legrosiden können sie boch von Semober Someh. Mehal, Somm altel, abgeletet werden, welches lebte in das verborbene Wort Somelien ungesartet sift, and jetet Jinnland bedeutet, so wie es ehe bem den Namen der Detnifeln Aust eine Eltermute. Doch welt glaubwärdiger nannten solche die Altern, Kismyk, Bernstein Land , Terra Succinifera, weiches endlich durch die Verstehung der Wocalen, in Glesum, Glesum, Glesum, Glesun, weber den mit dem

Bahricheinlichkeit untereichteten die Phonifier die wilden nordischen Boliken juerst in der Gottersteten Denn die alte nordische Gottbeit Thour, Thour, Tora, unter dem Bilde eines Ochsin, ist phonifisch. Die Gottis Wen oder Wena kann ungezweisstellt von Aun oder Wan, (Dea) bergefeltet worden. Selost das in die deutsche Oprache ausgenommene Bort Wein, ist abei deutsche Oprache ausgenommene Bort Wein, ist arbijden Ursprungs; und der gelebret arabische Pertagbister, pertagier mit dem Warte Weifen, eben den Borte Weifen, wie der Europher.

Der Priefter, wurde von ben nordischen Willern. Krint, Midt, Braki, und Diar genennt. Das Wort Krimi, fann von feinem anbern als von den alten arablichen, Khriz, in Priefter, beggelettet werden; und nach demjelben wird den Bernstein Kbridz, was der Priefter brancht, d. 1. Auchwerf, genennet. Mek oder Mik, dedeutet se wolf den Ort der Andetungs als auch den betraden. Bech, oder Brak, if ohne Breifter gefraucht. Dier der Roch, if ohne Breifter gefraucht. Dier der Deur, ein Gerr, oder Priefter, dar sich noch sond einem Priefter gefraucht. Dier der Deur, ein funnichen Sprache erhalten: das aber bleier Wort nicht im Norden erfunden ser, beweißt der Aemenianer, wieder von Alletes der seinen Priefter Der nennet.

Webst ber Ghtter-Lehre, bereicherten bie Phonitie bein Norben auch mit ihrer Schult, welche aber
allem Bermuchen und nicht allgemein angenommen,
aber wegen Billbeit der Bolfer, nicht ausgebreitet
wurde. Bie nannten die Ochreibert mit Aunischen
Characteren, eine beilige, sie vertnäpften endlich
einen maglichen Begets mit berfelben, und nennten
und biesem Namen die Belber, welche sich mit Spezetenn abgaben, Alpuna, Runna.

3ch will feineameges behaupten, bag bie phonitiiche, ober grabifche Sprache, unter ben norbifchen Boltern, burchgangig, gemein mar, vielleicht war fie aut einem, und givar bem vornehmiften Theile biefer Wölfer, ihren Beherrichern, befannt: bennoch muß fie fich weit ausgebreitet haben, und wir merben bem Gothen erfahren, bag auch biefer Menn Boter arbftentheils aus biefer Sprache genommen find.

Das herzosthum solftein erhielt von biefen Morsgenlandern feinen Namen, benn Holffein bestimmet bie Benennung eines guten, fetten, fruchttragenden Erbreiche: und fo febiner auch Marofch, eine sumpfige, moraftige Gegend, welche durch Candle und Graden unterfügen gemacht vorden muß, der ehemalige Name der beutigen Marofch oder Nachlander zu fent.

Die phoniftiche Berrichaft nahm bier ein Enbe. Die alten Bewohner ber Bernftein : Rufte , murben weiter norblich getrieben, me fie lange, felbft ibren Dachbaren, unbefannt blieben, und ein auber Bolf, nabm ihre alten Gibe ein. Die Henerti, Enetti. Anti, Vandali, Windi, (verfchtebene Benennungen eines und eben beffelben Boltes;) maren biefe neue Eroberer, welche allem Bermuthen nach tiefer binein um bie Beichfel gewohnet hatten, von bar aber ausgejogen maren , und von Der Doer bis jur Beichfel ben Grund ju einer Dache legten , welche bernach einem großen Theil ber Erbe fürchterlich wurde. Diefe Henetti fcheinen ffptifchen ober farmatifchen Uts . fprungs gewefen an fenn, und mabriceinlichermeife mar ibr eigentlicher Dame Houir ober Honer, ein unftatts ges, mit Saus und Sabe herumgiebendes Bolf, ein Dame, ber endlich in fo viel verschiedene Benennungen als Stamme ausartete, welche bernach alle wieber unter Vandalen, begriffen murben. Diefe Vandalen maren alfo fein befonderes, fondern bas alte vorberges, nannte Bolt. Der Urfprung ihres Damens entftund bober, weil fie um bie Danbungen eines Gluffes wohnten, ber fich in bas Deer ergoß; benn biefes will Aenerdat, Aener dalet, Aener dhadet, eigentlich auss bruden, meldes bernach gewohnlichenmaßen verborben ausgesprochen murbe, und in Vandal überging.

D. Jacob Reineage.

. S. Petersburg.

Obozrenie Roffinskia imperii. - - Betrachs tung bes rufifchen Reiche, in bem Buffande feiner menen Verfaffung, von Sergei Plefchefehejew Capitain der Slotte, und Ritter des Georgor, bens. 1787 in gr. Octab 15 Bogen. Mus ber Bufdrift an Die Groffitftin Daria Reoborowna, erfennet man, daß Ihro faiferl. Sobeit bein Beren Berfaffer bie Borfdrift und Rachrichten ju biefem furgen Abrif bes rufifchen Reiche gegeben haben. Er enthalt erftlich, eine allgemeine topographifche, phofifche und politifche Abbildung bes gangen rufifchen Reichs, nemlich eine Dadpricht von ben Grangen, ber Lage, bem Umfang und bem Elima Ruflands, von ben Droducten und bem Sanbel, von bem Bebirge fomobl an der Grange, ale innerhalb bes rug. Reiche, pon beffelben Lage, Bestandibeilen und Producten, auch von ben Aluffen, bie in jedem Gebirge entfprins gen; von ben Deeren, melde bie Grange bes Dicids ausmachen, von ben mertwurdigften Geen und fchife' baren Ridffen, und endlich von ben Bolfern, Die bas Reich bewohnen, und berfelben Gintheilung in verfchies bene Stamme. Zweytens, eine genauere Beichreis bung ber Statthalterichaften, nach ihrer Lage, Grans gen, Stabten, Abftanb einer feben Sauptftabt ber Statthaltericaft vor ben benben Rendengitabten, und und jeder Rreisftadt von ber Sauptftadt ihrer Statt. halterichaft, nach ben merfmurcigften anderen Dertern, Rinffen, und anderen Gemaffern, nach ber Boltesmenge, ben befondern Bewohnern, Coloniften, Producten, Dahrungezweigen , Bapen , ber Uniform , und andes ren Dertwurdigfeiten. Drittens, ein alphabetifches Bergeichnift aller in bem Buch vorfommenten Statt. halterichaften, Grabte , mertmitgbigen Gegenben, Gebirge, Deere , Geen , Rinffe , Dafen , Infeln, Bolter, und anberer Mertwurdigfeiten. Daß alles nur fury abgefaffet fep. madet icon bie geringe Zmabl ber Bogen bes Buches mabricheinlich. Die G. Deters

burgifche Statthafterichaft, ift auf 3. Seiten, Die Doffquoiche auf noch nicht 3 Geiten, befdrieben, und mas von ber Sauptftabt einer jeben gefaget wird. machet nur einige Beilen aus. Dem ungeachtet ift bas Diud bod nublid , und einer beutiden Ueberfebung merth . melde auch . me ich nicht irre, in ber breite topfichen Buchruderen ju Beipzig gebrudet mirb. Der Berr Berfaffer hat 43 Statthalterfchaften, meil er bie Taurtiche Droping (bie Rrim), melde jest noch eines ber bepben Gebiete ber Gtateriposlamiden Statt baltenfchaft ift, icon ale eine befonbere Stattbalterfcaft gugeführet bat, welches auch in ber neuen Ausgabe meiner Erbbefdreibung gefcheben ift, und meil er ben Lanbftrich ber Donifden Rofaden, mie unter bie-Statthalterichaften gegablet bat, ben ich aber enhangse meife ben ber Etaterinoslamiden Ctatthaltenicaft. anfubre. Bon ben Rurilifden und Mentifchen Infeln, glebet er anbangemeife ben ber telublifden Ctattbala terfcaft einige Dadridt. In ber allgemeinen Dadridt won bem rufifden Deid, faget er, bag ber Glachen. Subalt Deffelben mehr als 2, 150000 Quabrat . Berfte betrage, burd welche vermuthild 307150, geogr. Quas brat: Dellen ausgebrucket merben follen.

Kratkoe Zemlecoilanie rolliskago Cofyderftwa, &c. 1787 in Octav 10 Bogen, Diese noch fürgere Erdbeichtelbung des rufiligen Reichs, hat Her Hockmann versertigte. Auf vorlau ge und aligemeine Nachrichten, weiche 76 Seiten eine Be ichreidung der Statthalterschaften, nach ihren Kreise, fabten, die etwas weitaufiger ist, alle bleinder, weiche bas vordergebende Buch liefert, L. E. von G. Petersburg, beynache 2 Seiten, von Woscau voor eines Zeiten mehr. Auch hier fünd baburch 43 Stattshalter ichaften eurftanden, daß die Zaurtiche schon als eine besondere Statthalterschaft ausgeschrer if, umd des bes Land ber honischen Robacken mit in feter Beite has Land ber honischen Robacken mit in feter Beite

Rebet.

### Breslau.

Ber Bottlieb Pome: 3. C. C. Lowe gandbuch ber theoretifchen und practifchen Branterfunde tum Gebrauch fur jedermanne 1787. ein Miphabet 10 Bogen in Detav. Der Bere Berfaffer bat in bies Tem empfehlungemerthen Buch, bae If dergite und Daslichite von ber Pflangentennints, fo tury gis mogs lich, und jum Thett in Beichen, allegebrucket. Er giebt bie dymifden Beftandthelle berfelben, auch bie Theile in ihrer Bufammenfehung, und bie verfchlebenen Ges Schlechter, nach bem Linnelfden Opftem an, beidreis bet fie auch nach ihren Elgenschaften und Rraften , und bemertet ibten Gebrauch jur Argeneb, fur die Baus. battung u.f. to. Die Beidledter find nur tury, bie Arten aber gar nicht befdrieben. Dren Regifter, ein linneifd lateinifches, ein lateinifches grofte ! Theils planetiches, und ein officinell , lateinifches, maden ben Beidlug.

Berlin.

Taturgefchichte ber porguglich nunbarften Pflangen. Erftes Beft. 1787. in gr. Detav, 17 Bos gen. Doch ein Berfud, Die Rrautertennenig gemeinnabiger ju maden. Es ift mir biefes Buch als ein gledufchifches geliefert morben; und als ich es empfing, glaubte ich, es fen ein Rachlag bon unferm verftorbenen und betühmten Botaniften Gleditid; und baf die Borrede mebr bavon fagen murde; biefe Sofnung aber ift febl mefchiagen. Da fich aber ber Berredner nur ben Bers ausgeber nenner, fo mag boch ber Inhalt jenem Ges Tehrten auf gemiffe Beife ju geboren. Der Borrebnet willi burch bas Buch Infonderheit Perfonen vom mitts fern Stande in Orabten und auf bem ganbe, ale, Pandbredigern, Amtleuren, Forftbedienten, u. a. m. Dienen , und blefe tonnen bie lateinifchen Damen übers ichlagen, wher fie blog gebrauchen, um bie Pflangen in größern und gang tunftmäßigen Werten, jur Eriatgung einer bollftanbigen theoretifchen Renntnis bon berfeiben, aufaufuchen. Der Dezausgeber flebet

## Wöchentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historiiden Buchern und Sachen.

Des funfgebnten Jahrgangs Meun und zwanzigftes Stud. - Am fechszehnten Julius 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Benaues Derzeichnif der Menfchen in der Reffa Deniftade Warfchau und Vorftadt Prag, mel ches der litauifche Marichall, derr Gus comsti, in Abwesenheit des Bron : Grofis Marichalls, Geren Grafen Ministet, 1787 bat aufnehmen laffen.

1 3n Warfchau felbit. Geiftitche . Chemanner 14,721 Sobne . 10,391 Dofeute Drofegioniften 3,328 Lebrinngen . 2,977 Berichiebene Peute mannliden Beidledts . 6105 Summa ....

Chefrauen 14,658 Todter : 11,100 Magbe : 10,927

Berichtebene weiblichen Beidlechte 6,130

89448.

| 2. 3n Drag.             | 100   |                                         |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Seffilde =              | 61    |                                         |
| Chemannet =             | 1,419 | Chefrauen E,213                         |
| Cobne : :               | 979   | Tochter = 986                           |
| Spoffeute s             | 344   | Magbe . 618                             |
| Profesioniften          | 203   |                                         |
| Lebrjungen »            | 118   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Berichiebene mannl, 400 |       | verfchiebene weibl. 331                 |
| Samma                   | 3,524 | 3,171                                   |
|                         |       | -                                       |

6695

Meberhaupt 96, 143.

Diefe Wenichengahl wohnet in 3r4t Baufern, ober Poffesionen, welche numerirt und genau besichen find.

Amfterdam & Paris.

Voyage de M. de Mayer en Suiffe, en 1784, 00 tableau historique, civil, politique & physique de la Suiffe, 2 Tomes, 1786 in gr. Octab. Derr Berfaffer bat bie Sinreife aus Darts über Rheims. Det, Rancy, Lineville, Strasburg und Fregburg nach Belvetien, und die Radreife über Benf und goon nach Paris, angeftellet. Ditten im. August 1784 trat er bie Reife an, und um bas Enbe bes Octobers, wie es fcheinet, mar fie vollendet. Er rebet atour bon moyens de voir, d'approfondir la constitution helverique, meiche ihm ber Staatsminifter Graf von Bergennes , und ber Marquis von Polignac, burch ibre Empfeblungen verfchaffet batten, man muß aber ben bem Bort approfondir nicht ju viel benten. Des Deren Core belvetifche Reifebeidreibung, ift, wie es fceinet, fein Begiveifer getrefen, und er faget, "Pai vu fouvent différement que M. Coxe; f'ai vo "plus de choses que lui. Il étoit etranger, in-"connu. Il ignoroit les langues françoise, iralienne & allemande; il a pu laiffer échapper bien des It a jugé avec des yeux trop prevenus

stes Cantons Suiffes, Son amour pour la liberté eft fans contradit pouffe trop loin. Il feroit poffible, que je fuffea mon tour refté trop en d'eça. "Au refte, je dois une justice à M. Coxe, c'est .que quand il a vu, il a toujours conclu Juste; e'eft que quand il afe pu défendre de son erousiasme, "il a rencontré la verité. " Dit einem ungenannten Frangofen, beffen Reifebefdreibung 1782 in gwey Octaubanben gebrucket merben , ift er gar nicht gu Damit Die Deutschen Lefer fich entichließen tonnen, ob fie mit herrn v. Dl. hach ber Ochweit reifen wollen, fo mill ich aus tem vierten Brief, mels der feine Reife burd einen Diffrict von Ochmas ben befchreibet, etwas anführen. Er bat jur Ues benferift: Dulbeim im Breisgau. Dachbem ber Berfaffer ju Strasburg unterfciebenes bemertet bat, ais, baf bie gutheraner bafelbft eine Rirche haben ; (fie haben fieben;) bag fie überhaupt fdmary getleibet geben; (nemlich menn fie in bie Rirche geben,) u. f. m. gebet er über ben Rhein-, und fiebet Das Belbechen Rell (Rebl,) meldes bie Frangofen einigemal erobert, und enblich bem Martgrafen pon Baben gegeben baben, ber aber jest nicht bafelbit refis Diret, In ber Reicheftabt Offenburg, Die ju ber fcmabla fchen Bant geborer; machet er bie Unmertungen, baff bie Deutschen aberglaubifch find, und ibre Rirchen fcmus den; daß fie aber von Ratur Dufifer find. Jenfeite Gle genbach (Gengenbach) bemerfet er, bag bie Deutiden nicht viel Bermen machen, benn er fabe 12 Rrauen bep einander auf einer Bant üben, Die tein Bort fpra. den. Et fam nach ber Stadt Saslad, welche bem Rurften von Rurftenberg geboret, (meldes richtig ift,) Deffen Sauptftadt Stuttgard, butch die geite berubme geworben ift, welche ber regierenbe Bergog Dafeibit dem Groffurften und ber Groffurftin von Rugland gegeben bat, und amar gab fie ber Bater bes reglerenben Bergogs. Diefer Bergog von Birtembers

hat 3 Millonen (Lives ober Bulbent) Eintanfte, und 600000 Unterthanen. Bon Saslach fam er nach Bornberg, einer Grabt bes Bergogs von Bietemberg. (auch richtia.) Dan follte nicht glauben, bag bas fo entvolferte Schmaben, fo viel Golbaten liefere, unb eine fo große Menge Setreibe berverbrachte. man biefes liefet , muß man fich nothwendig ber Berzoge von Somaben erinnern, und infonberbeit bes unglud's lichen Conradins, bes lebten berfelben. Er tam weiter nach ber feften Reicheftabt Billingen, und von ba nach einer andern : Reicheftabt Damene Rlefchens. (vieffeicht Donau : Efdingen.) tenntlid.) Dunifter ju Rreyburg, melde Stadt le grand Monfeigneur erobert bat, und in ber man viele Gemalbe von Rubens finbet, Gleich barauf ift er ju Duthelm, einer Stade bes Darfgrafen von Bas ben, ber ein Bafat feines feuverain, bes remifchen Ralfers " Einer biefer Bafallen , ich erinnere mich nicht mebr, faget er, welcher? unterftanb fic . bem Ro .; nig Lubemig XIV ben Rrieg angutanbigen. Der Dring " Seinrich von Preugen, ber jest gu Paris ift, bat nau Dalbeim in ber Rammer gefpetfet , in welcher ich . jest fdreibe. Er fonnte feinen angenobmern Wes "nehmen, ale biefen. Breisgan ift bes Reichs Rorns ., fammer. Sier fangen bie großen Ochmeiberpferbe ., an, und bie fo fetten, fo fetten Ochfen. !!! Das pfollte fagen, fie maren ju Opfern beftimmet. ..

Les lignes Acheenne, Suiffe & Hollandoife, & revolution des Etats unis de l'Amerique, comparées ensemble: Par M. de Mayer. Tomes II. 1787, aven fleine Octavbande. Sier ist ver Dierschiffer des vorhergeheinen Buch noch einmal, und mit seikem neuesten Buch, über eine Materie, welche die parifiert Alademie der Inschiffert aufgegeben hat. Als Herr von M. die 3 ersten Bund uisse die dagegandelt hatte, verreiftet er (vielleicht that en bet vorfer andexiste Kiefe.) und wurde badurch an dei evorber andexiste Kiefe. und wurde badurch an de

Wollenbung der Preisschiff gehindert. Er hat aber nun in dem geweiten Egil auch den nordwerftamit schen Bund abgehandett. Der erste Inditid bleife Buche, verspricht mehr, als der erste Inditid bei Reiberichreibung : ich habe aber beute eine Seitz weffelben genauern Untersuckung. In der Zwichelft an den kinpreuß. Etaates und Cabinete Minister herren Grassen von hertsberg, giebt der Vereiffer sich dassin zu ettens nen, daß seine Borfabren und die keinigen benn preußlichen Staat eine lange Zeit geblenet hatten, und noch blenten; von jenen nennet er einen Kanzler Mayer Chen ich alche tenne,) von diesen, den Generals Majer von Mager, gest, zu Eretin 1770.

Leipzia.

In ber Bengandichen Buchbendlung: Joh. Mug. Schlettweine neues Archip fur den Menfchen und Burger invallen Verhaltniffen. Vierter Band. 1787 in gr. Octav. Der Ropf bes herrn Berfaffers, ift noch immer fruchtbar an gemeinnubigen Babrbets gen; und diefe bringet er in eigenen Auffaben, und bem aufgenommenen Articeln, an. Etwas von bem Ins balt jur Probe. In bein Abichnitt von der Bolltom. menbeit ber Galpeterfiederenen, und berfelben Berbalts nip gegen bie Reichthumer ber Staaten, gebet er barauf aus, Die Runft, ben Galpeter in großerer Menge und turgerer Beit, aufe mobifeilfte und bequemfte ju gemins Er fuchet jur Gemigheit ju nen, boch ju treiben. bringen, bag bas Baffer burch bas Feuer in eine mabre Erde vermandelt werde, alfo immer mehr abs nehme, daß hingegen bie Menge ber feften Materien gu nehme, und die Erbe nach und nach jur Berbrennung vollig reif merbe , und baburch untergebe. Um fie au erhalten, muß meniger Galpeter gefotten , meniget Schiespulver, auch meniger Rauch , und Schnupfe tabad gebraucht, meniger gefochet und gebraten mers ben, bingegen muß man bie Reiber baufiger und fare ter einzeunen, große Mauern auffahren, und nach

Beren Biebeburge Rath bobe Ppramiten erbauen. Allie ber Grauer , Cantate auf unfern werftorbenen Ra. pig, tit ber Bert Berfaffer nicht gufrieben, meldes ich ibm nicht verbente. Er batte in bem eriten Ranbe biefes neuen Archive ben offerreichifchen Lanbern einen Mangel an auten Subermungen vorber verfundiget. ber mue erfolget ift. Ueber ben ftonomifden Buftanb ber preugheden Staaten, ftellet er Betrachtungen an, Die fich pon &. 271 bis G. 341 erftreden, und ere beblich gewug fint, um bemerfet au merben. Abichiuit, in welchen er Jefum ale ben großen Berg. befferer ber gangen Datur, betrachtet, tommen Bes banten , Begriffe und Grundfate por , Die fur mich ,. ju bod find, ale, Beius nahm ben außern Mether in ber griften Menge und Reinigfeit in fich auf . fober. fein Leib batte unter allen Rorpern Die größte electrifche Rraft, ) er gab ibm in fic bie vollfommenften Dobificas Acation en , burch welche er nach feinen Auefluffen ans Dem Beibe Jefu, allen Creaturen Seil merbe mußte, u.f.m. Seine Erinnerungen ben bem, mas ich in bem 31ften Or. bes 14ten Jahrganges meiner IR. Dl. von Frants reiche Bolfemenge gefaget babe, fana man lefen, Das ton, preuf. Patent wegen Aufbebung ber Benerals Sabacte= Mominiftration, begleitet er mie Anmerfungen. Berlin.

Ben Saube und Soener: Berlinische Monatselchrift. Arrausgegeben von Gedite und Bicfter. Julius, 1787. Man höre bod auf, voiel Rühmens, vou unfern aufgetlarten Zeiten zu machen. Biffenschaften und Rünfte aller Liten heben die dichten Orus, erhiegen: nun sinten alle Europhern gelangen könneu, erhiegen: nun sinten sie wieder allmächtich, oder flurgen wohl gar zum Liet unausfaltjam in die Liefe, in velder una, wenn men ihnen nachiebet, an ihrer statt wur Eruhmer, Woder, und bergleichen, erblicke. Auch diese Erich der Monatschrift, zeiger loiden Unrauf in Menge an; und benjentgen, welche die Menge an; und benjentgen, welche die Menge an; und benjentgen, welche die Mittenschrift,

icaften und Kunfte unterfuns auf ber geöfften.hale, die sie ersteigen tonnten, illt Beignügen eine turge Bett erblicket haben, granet vor dem Anblick ihrer Trummer. Doch es geschiehte nichtes neues auf Erben.

Ben Dautt : Defonomifch = technologische Ens eyclopadie, von D. Joh. Geo. Brunin, neuft und orcyfigfter Theil, von Biry bis Bleib'. nebft 4 Aupfertofeln auf & Bogen. 1787. ift etwas erfreuliches, auch in biefem Theil fb viele nubliche und erhetliche Daterien, mit Berftand und Rennenig gufatnmengebradit und bearbeltet . ju erblicen. Die Artidel Birichen und Blee, welche fur Bucher gelten tonnen, verichaffen infonberbeit viel Duben und Berandgen: Bon Ritt oder Ciment, infonderhelt von ben Urten beffelben, welche Duggblane und Traf genennet toerben, vermiffet man bie neurften Befchreis bungen und Dachrichten nicht. Einige geographie fche Urtidel, find aus quten Quellen gefchepfet. Samburg.

Politifches Journal, viertes Etuch. 1787. Bren Briefe bes Erbftatthaltere an feine Sante, Die großbr. Pringefin Amalla, von 1780 und 1781, ente balten Gefinnungen, Die ibm Ehre maden, und beren eine icon 100 gaffererungen ju Boben fcblagt. Deren Eichele - Rroon oftinbifche Briefe , enthalten immer etwas nubliches und nenes, und ber blefige von Ges rampu ober Rriberichenagor, ift von biefer Art. Das Schreiben aus Den , Strelle, melbet von bem Deds Tenburg & Strelififden Banbes . Mintheil ermas gutes. Durch den Ochicswig . Solfteintichen Ranal find 1786 an 300 inlandliche, und 69 frenibe Schiffe meniget. ale in bem vorhergehenben Sabt, gegangen, und ber gante Berth ber burchgeführten Baaren, bat nad Der Angabe nur 120000 Mthlr. betragen, ein Dammfturs Oduld baran. Breslau.

Die schlefischen Provinzialblatter, von melthen ich bas dritte, vierte und funfte Grud bes jegigen Sahees vor Augen habe, verlieren nichts von threr guten Beschaffenheit. Solche particille Auffate, als der hafenchereiche im beitten Studt, welscher bes schlessischen Leinwandhandels Flor und Berfall betrift, tonnen, multen wenigstens, nicht ohne gute Bitetung spon. Mich wundert, doß perr Kammer. Secretar Streit mit seinen Sehulfen, nicht schon in anderu Provingen Nachahmer seiner für bepfallswurdig erkannten Monartschrift gefunden hat, affanden big.

St. 3 bis 5 der lieretarischen Chronift von Gelfein, enthalten beurcheitende und zum Shell weitlauftige Machetiden von schoffichen Badert und Bedriften, bie gewiß ihren Nugen stiften werben. Es ift angenehm, herrn Garven unter den Mitars beitern der felleffiches floommilden Geschädeft nie gebeten der felleffiches floommilden Geschädeft nie zu

blicen und ju lefen.

Srantfurt an der Doce.

Sistorisches Porrefeuille. Sechstes Grud. 1787. Es ist bantenarvert, daß ber Ablemanichen, aus ber ichnevlicen Sprace ibreichert Beschreibung ber Infeld. Bartholemy in Westlindien, eine Charte bergefiget worden. Der Ablointit, einige Bermertungen über das jusichen Verschrit und der Republik Hongen über das jusichen Verschrit und der Republik Hongen über das jusichen Verschrit und der Republik Jolland 1678 zeichlossen Wühnnis, enthalt mehr, als die bescheitbene Ueberschrift verfreich.

Be, Biteneg bem jangern: Ueber die Archivendigkeit die Sommerfchule zu besuchen. Eine Peroigs von Gorthiff Lorend, Peroigs von Gorthiff Lorend, Peroigs und Bertor zu Adpenief. 1727 in gr. 8. -, Eine nähliche und nätigie Angel: Materie, insenderheit in fleinen Stäbren und auf ben Obefern. Sie ist auch gut absgehandelt. D. 22 in der Almertung flaget der Hernberfaffer, daß er seit. Jahr und Lag keinen Pfennig Sehalt befommen habe, und daß beigenigen, die heie sein sollten, könnten und maßten, gleichgältig dasgrödern. Das leste fann man aber nicht lagen.

von neuen Landcharten. geographischen, fatistischen und historis iden Buchern und Saden.

> Des funfgebnten Jahragnas DrenBigftes Stud. Am brey und zwanzigften Julius 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

ferri Stabe Chirurgus und Rreis : Dhoffeus fries zu Uftijug Welitoi in ber wologdaifchen Starthalterichaft bes ruf. Reiche, Witterunges Beobachtungen vom I October 1786 bis 1 1729 1787; im Musiua. (\*)

S fer niebrigfte Stand bes Baromerers

. ben 21. Diers, 28. 061. Der hochfte ben 3. April, 30. 019. Engl. Bolle; ber Unterfchieb , -

Die Rrengfte Ratte ben 8 Januar, nach De d'iste unter 261 Gr.

Die größte Barme um ben Ausgang Aprils aber 110 Ge.

() Diefer Ausjug ift nicht nar in Anfebung biefer une tet 60' 55' Breite liegenben Stadt und ibret Bes gend, mertmardig, fondern fann auch unterfchies benen Berfonen in Rufland und gnberen gandern jur Ermuntetung und jum Dufter fut anliche Beobache tungen bienen. Die Lage, find nach bem alten Cas lender beftimmet. .

Der Unterfchieb 150, und bas Mittel, 180 fol-

Das Quecffiber ftund über bem Gefrierpunct an 42 gangen Tagen; namlich, im October an 6, im Descember an 6, im Februar an 2, im Mar; an 9, und

im April an 19 Tagen.

Unter 170 Tagen, an welchen bas Quedfilber bes Morgens unter ben Befeiterpunct gefallen, find it Tage, an welchente flo ben Mittage und Abende Grunben über benfelben geftiegen. Folglich ift bas Quede filber an 259 Tagen gauglich unter bem Beftierpunct gestieben.

Unter biefen 159 Tagen find 54, an welchen bas Quedilber tiefer fiel, als 15 Reaumariche Grade; admitch, im October 5, im November 11, im December 10, im Januar, 18, im Februar 7, im

Mary 1, und im April 1 Tag.

Kerner find unter jenen 54, wieder 27 Tage, an weldten die Ratte großer war, als 20 Grabe, name lich im October 3, im November 6, im December 5, im Januar 7, im Februar 4, im Mars 2, und im April 1 Tag.

Enblich find unter ben letten 27 Tagen , noch 19, an welchen die Ralte 25 Grabe übertraf , namlich im Movember 2, im December 9, im Januar 8, und im

Rebruar I Zag.

Die alletfalteften Tage maren :

12 Der 4te Rov. an welchem bas Thermometer bes Mergens um 3 Uhr auf bem 34 Reaumurichen Grade ftand

2. Der ifts 2. u. 3te Dec. mabrend welder 3 Lage eine Portion an ber ferpen Luft liegenben Quedflbers, 30 Stunben hinte einander in felt gefroren mar, dagman es wie Blephammern tonner. Das Therm, war ben 3ten fruß, 51. Gr.

3. Det 7. 8. u. 9te Jan. ba ich an einem meiner Shermbneter, eine Kälte von mehr als 60 Reaum: ober 260 Delistifden, am andern aber, so gar eine von 280 Braben bemertte. Die nämitde Portion Quechtiber gefror an bec frepen Lufe eben so sell, wie im vorigen. Monar, nur wurde sie in der Mitagsfunde burch die Wirkung ber Conne, eine Zeitang stüng, welches im vorigen Wonar nicht geschabe. Zu diesen entsehlich faiten Tagen sieden Eiftern, Operrlinge und Sraben, tobt auf die Erbe,

Es regnete im gangen Winter an 15, und ichnepete an 29 Tagen. Gang helle Tage maren 86, gang

neblichte und trabe 70.

Starte Bigte an 17 Tagen, melf R. D. W. und Dr. O. einmal S. O. Dorbideine fabe man überhaupt 7, einen im Nov. einen im Dec, und 5 im Watz. Den 27, und 29 Apr. und auch icon ben 10 Matz botte man, onnerp.

In einem unferer entfeinten Keils, ibar, im Belhinacheie ein farfes Donnerwetter. Die Schlittenbaften deuerte vom 11 ern Oct, bis 13 Apr. in allem 27 Wochen 6 Lage. Der Strom fing ben 12 Oct an, jugisfren war ben 16, ber einer Klite von 15 Reaum. Gr. ganzlich ju, und gling ben 22 April bey einer Waten von 15 Graden, wieder auf. Holgs ich war er 37 Wochen lang, mit Eie bebectt.

Den 26 Mary fiengen die Sausganfe an, Eper ju legen. Den 1 Upril, borte man jum erftenmal ben Bere den Befang.

- 5 . tamen die Bugvogel von G. O. D. ber.

- 16 s legten die Haus: Enten bie eiffen Eper, - 19 s tamen bie Riffeln hervor, und fah may bie erften Muden. Auch bemertte man an biefem Tage ein eroge Saus- Ratten Wan

berung über bas Gis an bas rechte Ufer ber Ondona binuber.

Den 22. s fant bas Quedfilber sum lestenmal auf bem Gefrierpunct.

4 . folugen bie Straude und Baume aus, und man gapfte ben Birtenfaft ab.

26 . fiengen bie landleute an ju adern, unb ich befaete meinen Garten ; febte auch Erbfen, Bohnen und Rartoffein ein.

Den 29 April, fabe man ben erften Regenbogen, 20 s famen bie eriten Rabraeuge aus 200a

legbe nach Ufting.

Rad ber ftrengen Raite im December und Januar, auf melde ploblid eine gelinde Bitterung entftund, bemerfte ich ein endemifches gutartiges Catherhal Rieber in unferer Provinzial. Stabt.

Bielefeld und Lemga

Westphalisches Magazin gur Geographie, Siftorie und Statiftit. Dritter Jahrgang, Seft IX und X, pon Peter Storeng Weddigen, Lehe rer am Gymnafio gu Bieletelo. 1787, gebrudt ju Buckeburg ben Althans, in 4. Der Berausgeber if noch immer gludlich in Erlangung guter Rachirchten, und fo wie man es minfchen miß, alfo barf man auch boffen, baß es ibm noch lange nicht baran feblen werbe. In bem neunten Deft, betrift ber Abfchnitt von ber' Schiffahrt auf ber Defer , eine meines Erinnerus noch . nicht offentlich abgebanbelte erbebliche Daterie, welche in bem folgenden Abichnitt von ber freven Schiffahrt with Stapelgerechtigfeit ber Stabt Minben , anfangt in bas genauere einzudringen. Das ermas von ber nas turliden Beidaffenbeit ber Graffchaft Schauenburg, (nicht Schaumburg), ift ein guter Unfang vom mehres rem. Emrich ift mabricheinlicherweise ein romifder Ort , hat erft Amnica , bernach Emrica gebeißen, wor aus Emmerich , Emrich geworben. Dadrich. een won bem Derzogibum Dibenburg. Beidreibung

der Stedde Jieloffn. u. a. m. In dem gehnten heft, herrn Temanns mufterhafte Bessortung der Amts. Hausberge, im Fürstentigm Milyben. Gronaue Beichreibung des Salmerkes den Richme in eben diesem Imt. 1785 war die Bolfemeuge auf dem platten Lande in der Grafichaft Ravensberg und im Keitstentigm Minden, 110273, in Nergleichung mit dem 1756sten Jahr, 4536 mehr. Nachrichten von dem merkwirdigen Jesuten Feiderich Oper, ged. I 531 ju Kaiserswerth. Eine Bertheibigung, der in diesem Magagin und besouders grieferten Spate von der Grafichaft Lippe, und Beurtheilung der Niedausen ichen von 1786, Pefdereibung des Ames Rechniberg, und Derr Stat Bilderbrick, im Hochfilt Obnaschaft, u. a.m.

Muf bem Umichlag biefes Defte, wird befannt gemadt , baß ber verfprochene weftphalifche 2ltlas gemiß ericheinen, und mit Charten von bem Rurkens thum Minden und Grafichaften Raveneberg, Sopa und Dact anfangen merde, wenn fich Oubjeribenten auf benfeiben in binlanglicher Denge finden, Die 12 Gar. in Golbe auf Die erfte Lieferung erlegen. ben eben genannten ganbern entmeter gar feiner ober feine ertragliche Charten porbanden find, von allen weftphalifden gandern aber gute Charten beyfammen ju haben, in ber That etmas fchagbares fenn murbe; fo lft febr gu munichen , bas biefer Mtlas viele Befors berer finden moge. Die Gefellichaft, welche ibn lies fern will, verfpricht, baß jede Charte por ihrem Ctich von 30 bis 40 Rennern forgfaltig geprufet werden foll. Bu Berlin, nimt bie Dandifd . Openeriche Buchbande lung entweber Borichus ober Subicription an.

Salle.
In der Hemmerbifden Buchhandlung: M. I. E. Jabet, Professor der Geographie und Statistik in Iena, Kandbuch der neueiten Geographie von allen suns Erdsteiten, für Akademien und Gymnafien, wegenbeitetellustage. 1787 in ge. Occo.

3d fenne unter ben furgen Danbbadern ber Geographie feines, bas' biciem in feiner jetigen Beichaffenbelt. pormileben mare. Daß aber bie Duchervergeichniffe. burch welche es vergrößert worden, bem Bwed eines furien Sanbbuche ber Erbbeibreibung gemaß fenn follien, tann ich nicht glauben, und brife alio, baß ber Berr Berfaffer fie tanfrig meglaffen, und an ftatt Derfelben, auserleiene geographifche Dadrichten und Bes mertungen anbringen merbe. Den funften Saupts theil ber Erbe, wird er funftig and mobl aufgeben. und bie bagu erhobenen Infein, ju ben nachften brem Dangetheilen ber Erbe fchlagen. 2Barum Er in Krants reich Die Afabemien ber Biffenfchaften fur mertwurbis ger ale bie Parlamente gehalten, fann ich nicht eine feben. Rranfreich bat mehr mirtlich große Gelehrte gehabt , ebe bie victen Atabemien porbanben was ren , als jebt , ba es biefelben; bat; es finbet auch eine Abtheilung beffelben nach feinen bochften Gerichtes bofen ftatt . aber feine nach ben Mabemien; unt enbe lich jo tann bie Welt (and bie gelehrte,) mobl ohne Ufar bemien ber Wiffenichaften, aber nicht ohne Berichtsa Das Buch foftet nur I Thaler. bofe beiteben. LTurnberg.

Bey den Homannichen Erben: LTeuestes Lehrbuch der Erdbeschreibung, vornehmitch über den homannischen Schulatlas von sechs und deressüglicharten. 17k7-kn 8. Die homanussche kandcharten Werkfätze und Handlung, dar seit langer Zeite einen großen Schul-Atlas von 36. Eharten gehabt, ber rum ichon gutentbells aus neugzseichneten und versbestigten Schuren besieher. Daß sie auch ein Lehrbach dazu bar moden lassen, um werd pulmmengsschreibe, Jambels- Artikel zu baben, ist ihr nicht zu verdeniten. Der Werfasse bestiehen, hat seinen Pam. aberichwiegen, aber die Koder, aus welchen es guspumengersagn sie, augzgeben. Nun es einmal in seiner Art vorhanden ist, mu wied zu auch und zu stiem Entspeec vorkellert werden können. Es obstet i Schule 4. G.

Ben Lange: Daniel-Geinrich Germen , Gbers tonfift. Kathe und hofpredigers, auch Directors Der Kon. Frideriche Schule ju Breslau, neue Bertrage jur Geichichte der en nachifch refora mirten Birche in den preufifche brandenbure gifchen Landetn. Sweyter Cheil. 1787 in gr. 8. Es find in diefem Theil mertmundige, und als Proben und Beweife menfolicher Schwachheit benfwurbige Begebenheiten, war nicht 'mit volltommener, aber Doch großer Bollftandigfeit, abgehandelt morben. Ben Dem ju Thorn in Dreugen gehaltenen Religions, Befprad, will ich mich biesmal nicht aufbalten, aber Die traurige Befehichte beffen , mas por und nach bem Referipe bes Churfurften Griberichs Bilbelm vom 2ten Junius 1662, infonderheit an Beriin, geicheben ift, muß ich beruhren. Es beftebet in ber Geichichte ber Reverie, welche erft die neuen, hernach alle Rirs den . Bebrer benber evangelijden Rirden, infonberheit Die Lutherifden, haben von fich ftellen muffen, bag fie bie churfurftiden Berordnungen vom 24 febr. 1614, Dom 2 Junius 1662, und vom 16 Sept 1664, mer nen gegenfeitiger Dulbfamfeit, auch Enthakung von Berfeberung und Berbammung, beobachten molle ten. Ihre Abhanblung jeiget, bag herr O. C. St. S. biefelbige aus einer farten Sammlung pon Ochriten verfertiget babe , die an Bollitandigtett mobi teine andere, als bie Lubath . Retubectiche, Die ich befibe, übertreffen wirb. Dag aus Diefer mandes gur Ers gangung ber rubmmurbigen beringifden Arbeit erfols gen tonne, ift gemiß, tann aber butch Proben nicht fo gezeiget werben, als mobi feibft bem Beren Berfafe fer angenehm mare; benn baju habe ich teine Beit. In ber hofnung biefelbige ju erkangen, babe ich bie Ungeige Diefes erheblichen Theils Des ichabbaren Berts bis iest aufgelcoben, ich febe aber, bag ich nicht mehr auf binlangliche Duge marten barf. Dur fleine Droben au geben, fo bemerte ich ju G. 187, bag bas berliner Minifterium bem Churfdriten fden unterm 29 Derober

1664 Borftellung gegen bas Eblet gethan, welche am aten Dov. beantwortet morben. 3d habe bas übers gebene Original berjeiben, mit der auf den Rucken ges foriebenen, und von bem Churifteften eigenhandig uns terfchriebenen Rejolution. Bu G. 199, bag bas Grantfurter Mintferium auch an bas Stralfunbifde gefdrieben babe. Bu G. 223, baß bie 6 berlinifchen Drediger auch ben ber Churfurftie eingefommen find, und diefelbige um ibre Rurbitte gebeten baben. 6. 224, bag Reinhart, (fo fdrieb er feinen Damen,) . ani 27 Dap 1665 erft auf fein Guth, bernach nach Bitrenberg gereifet, im August Diefes Jahres Daftor ju O. Micolai in Leipzig, am 24 April 1766 Docetor der Theologie, und 1668 Drof. ber Theologie und Superintenbent bafelbft geworben fcp. Bu S. 227, baß die churf. Antwort aus Cleve nicht vom 18 Dec. fondern nach bem alten Calenber vom 128 Doo, nach bem neuen vom & Dec. fep. u. a. m. Es ift nicht leicht. baf Berfahren bes Churifriten, und ber ptelen Berfos nen, welche an ber Gache Theil genommen baben, riche ila und um parthepild au beurtheilen. Wo ich mich nicht irre, fo billiget Berr S. bas Berfahren bos Churfure ften und Der evangelisch : reformirten Derfonen burchs gebenbe, meldes mobl nicht faglich geicheben taun; es ift vielmehr unlaugbar; bag auf bepben Geiten Rebler begangen morben. Dloch ju G. 121. Anmert, bal meine Angabe, von bem Ochreiben ber Lanoftanbe, vols lig richtig fep. Rofter I Thaier.

Wene Landebarten.

Charte von Gelderland, — entworfen von Güffefeld, Nürnberg, bey den Homannischen Erben. 1787.

Carre von Utrecht, entworfen von Guffefeld,

Nürnberg bey den H. E. 1787.

3:00 ift'i Dogen im gewohnlichen Gormat. Diefe Charten find gut, und bommen jeht wohl gelegen, da fie die Schauplage der feiber immer mehr gunrhmenben Unruhen abbileen, weiche eine fürchterliche Musse, ficht auf bie Autunft eroffenen.

## Anton Friedrich Buschings 24x Böchentliche Rachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historiiden Budern und Saden.

> Des funfgehnten Jahrgangs Ein und brepfigstes Stud. Am brepfigften Julius 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Muszug aus einem Brief aus dem ferzogthum Wirtemberg.

Rn ben ftatiftifchen Tabellen, welche ju Prag berausgetommen find, wird behauptet , bag bie Bombardte das bevollertefte gand in Europa fen, infonberbeit bas Bergogthum Malland. Berechneld aber Die Quabratmette im Bergogthum Birtemberg, in mels der ich mobne, nach ber Denfchengabl melde 1782 auf 600000 betrug beffeiben: fo enthalt fie 8445 Menfchen , und ift alfo meit volfreicher als eine Dats tanbifche. In Der That ift unfer fand eben fo fruchte bar und reich an Denfchen, als an Producten. Es ift befannt, bag bie Comaben fabriich in großer Menge nach fremben ganbern und Dertern auswans bern , und bod baben wir fo menia Dangel an Menichen, bag wir vielmehr glauben, noch immer gu viel ju haben. Blos aus meiner Bemeine, find vieralg und einige nach Polen gemanbert, welches the aber fo mes nig gefchabet bat, als eine Aberlaß einem vollblutigen Rorper. Die Boltemenge unfere Landes, ift in neuern Beiten burch brey Mittel febr beforbert morben. Erfte lich burd bie Berbefferung bes Lanbbaues, infonber

beit burd bie ungloublich meit gehende Bermehrung ber Dbft : 3metiden und Ririch : Baume, vornemit d in ben fo genannten Baumfelbern, Die im mittlern Sanbfirich eine jebe Gemeine bat. Als ich einfimals mit einem Reifenben von ben vortreflichen Luftgarten res bete, Die ber Bergog um Sobenbeim und Golitube hat anlegen iaffen, fagte er, bas tommt mir artig por, wenn ber Berjog einen Garten anlegen lagt, fein ganges Sand ift ber iconfte Barten, ben man feben mag. Auch ber Bau ber fo genannten Erbbiren, bes Rlees und ber Efparcette, ift faft aufe bochfte getrieben. Die Ochaf . und Dferbe : Bucht ift viel verbeffert mors 3meptens, die Profestonen und Runfte nehmen in unferm ganbe fart au. nur mare au muniden, baß wir burch ben Sanbel mehr Gelb in bas Land betome men mogten. Drittens, wir baben eine Denge jur Bollesvermebrung nublicher Berordnungen . auch tref. liche Dedicinal - Armen und andere Anftalten. u. f. w. Salle.

Ben Frante : D. Frid Chriftoph Jonathan Sifcher, Drof. Des Staats : und Rebn : Rechts gu Balle, Gefchichte Griberiche' bes zweyten Ronige von Preugen. Erfter und zweyter Theil. 1787 in gr. 8. Es ift nicht bas Duch, meldes bes Berr Profeffer veriprochen bat, fonbern nach feiner Borrebe, unter melder ber gofte October 1786 ftebet, fo entftauben. Der Berieger that ibm den Antrag, bis auf bie Dffermeffe ibm eine furge Beichichte bes Ronias von einem Bande ju liefern, um bas Dubite cum frubzeitig von ben Sauptbegebenheiten beffels ben gu uncerrichten. Der Berleger mußte alfo nicht, baß es gar nicht an Budern feble, welche Diefe Samptbegebenheiten beidrieben haben, und daß fie. alfo icon betannt maren. Aber ber Bert Profeffor tannte Diefeiben, und alfo vermogte er, auch gang uns sorberettet, wie er fager,) in ber furger Beit, Die ihm gegeben murbe, fo gar amen Banbe einer Lebensges

Schichte bes Ronige ju flefern. Dan erfiehet ans beri felben, bag Er außer ben Buchern, bie gang eigente lich von ber lebenegefchichte bes Ronigs und von feis men Rriegen banbeln, fich auch berjenigen erinnert bar, Die gerftreuete gute Daterfallen ju berfelben enthalten, uend biefe bat er nicht nur nach ben Jahren geordnet, fondern auch aus ben fleinen Schriften und Bebichten Des Ronigs', ben ben Jahren, in melden fie verfere etget morben . etmas angeithret . und baburch forobl. als durch Bemertungen über Perfonen , die gelegents lich vortommen , und noch auf verschiebene andere Beife, Die Gefdichte ermeicert. Dag bas bleie und mannigfaltige , mas bie Belefenbett und ber Bleiß bes herrn Berfaffers in biefem Buch gufammenges bracht bat, auf folde Beife ju einem gangen verbuns ben morben, ift gut ; uun mußte es aber in Unfebung ber Bahrheit und genauen Richtigfeit, ber Rothivens Digteit und Dablichfeit, bes Berbaltniffes ju einanber, und ju bem gangen , icharf geprufet und verbeffert, und von bem benbehaltenen, mußten bie Beugen anges fabret merben. Dod jur Beit ift es tein Weichtdebud. auf meldes man fich berufen tann und muß, allein ber Berr Drofeffer fann es baju machen. Roftet 23 Thaler.

(Stendal.)

In keinig ben Fronzen: Buftem berlimfder Gelehre ten und Aunstie mit Devisen. 1787 in Octav. Die Jerem Verfalfre die Buche, haben zu voll gewaget. Ein solches Duch, als siehaben liefern wollen, durchaus wahr, richtig, und nuverläßig, unpartieptifch, gerecht und billig, auch in Ansehung aller seiner Artickel wollständig, summertlich, und nichtlich, abzusalfen, water berächtliches Bereitung, und großer Kuhm. Das gute und vorzügliche, das verdienstigen gehammt vorzügliche, das verdenstigen Wähnnen und bern Arbeiten, ohne Schmelches is zu schlieben, daß jeder personliche und unmittelbare Kenner berselben

betennen mußte, es fen mobi etroffen, unb baf jeben wißbegierige fur febr mabricheinlich halten mußte, man fonne fic barauf verlaffen ; bas mare lebrreich. Die Rebler und Dangel noch lebender Perfonen (ans bere follten aud bier uicht vortommen) mit meifer Gelindigfeit beruhren, ober lieber gang mit Stillfdmeis gen übergeben, menigftens beftanbig bebenten, mas man in Anfebung berfelben fich felbit muniche: bas mare für Welfe und Menichenfreunde erfreulich. 3ch fage fur Beife und Denfchenfreunde; benn mer biefen nicht ju gefallen fuchet, mer fich bingegen in bofer Gefinnung und Abficht (nicht in Laune,) fo gar an bie Bertieiner rung folder Danner maget, Die ihre anfebnlichen Memter mit Berftand, Gefdidlichfeit und Burbe, und mit Befcheibenheit und Leutfeiigfeit gegen ihre Uns tergebenen, vermalten, wie ber Derr ift, ben man ju befus beln auf eine vermegene Beife verfucht bat: ber tann fic feibit ben Bepfall berjenigen nicht verfprechen, meiche er gelobet bat, au melden ich auch gebore. Es ift mirte lich Unmeifibelt, au alauben, bag man als Ungenanne ter breift fenn fonne ; benn man machet fich fcon burd Berichmeigung feines Damens verbachtig, und blete bet nicht lange unbefannt. Dan nennet die Berren-Griderich Julius Knuppeln, Carl Chriftoph Mencte, und Chriftian Ludewig Daalsom, melde felbft unter ben Buffen vorfommen, und gute Ros pfe find , ale Berfaffer bes Bude ; find Gie Diefelben , fo mag nun ein jeber unter bie Artidel, melde er gemacht bat, feinen Damen feben. Dach 6. 393 icheinet es, als wenn die Derren Berfaffer alaubten , es gereiche iffnen zur Ehre, baf fie von bem Berleger preffiret morden, bas Buch gu liefern; bas ift aber ein Grethum. Daß ein Frember, ber fich eine Beitlang ju Berlin aufgehalten bat , ben erften Entrourf ju bem Buch gemacht habe; baß mancher Artidel fichte barlich ichen ver ein paar Jahren entworfen fep, und andere Dinge, muß ich übergeben, Roftet & Thaler.

## Burico.

Ben Orell , Gefner , Rafli und Compagute: Schweinerisches Museum, britter Jahrgang fechftes Seft 1786, fiebentes 1787. Der Anfang von Des Beren Berausgebers Briefen, welche von feiner eigenen Reife burd bas offliche Dentidland banbein, gefällt, ungeachtet ber fcmeiterifden und feiner beions bern Eigenheiten. Golde Abichnitte, als berjenige ift. welcher die Regierungeform ber Ctadt Chur in Bund. ten befdreibet , muffen Auslandern infonderheit lieb fenn. Die Geichichte bes Ochmabenfrieges, (1499) welche bas gauge Tte Beft anfullet, bat Berr - -Siffit fcon vor vielen Jahren aus ben bemabrteften Quellen abgefaffet, und feitbem faft taglich verbeffert. Die ift ein febr ausgearbeiteter und fcabbarer Beptrag ju ber Gefchichte. Der Odmaben : Rrieg bat gwar nur 8 Monate gemahret, aber es find mabrent beffeipen, in und von den Eibgenoffenen gewonnenen Saupte folachten, und ben anderen Gelegenheiten, über 20000 ftreitbare Dannern erfchlagen, und an 2000 feite und offene Derter abgebraunt, auch ift bas Land auf 20 deutiche Meilen weit vermiftet morben. Die Gine genoffen baben außer bem weit ausgebreiteten Rubm ber Capferteit, feinen betrachtlichen Dugen bavon achabt.

Leipzia.

Den Bepgand: Dentichen Museum, fünftes und fechsten Stude. 1787. Des Peren Justigrarts und fechsten Stude. 1787. Des Peren Justigrarts ber weißen und ichwarzen Menichen, ist reigend, aber er ift auch febr unangenehm, daß man durch in zu ber Bermuthung gebracht wird, des de Pages Reifen um die Wett, mögten wohl au Tagebadern und Erzählingen mehrerer Reisenben zusammengeset sen. Der Beichlus der Abhorismen zur allzemeinen Aunte ber gesammten Staaten des röm. Kaifers, ist dem in mille ab gegen und gestellt bet gesammten Staaten des röm. Kaifers, ist dem in mille ab gegen der bei bei gesammten Staaten des röm. Kaifers, ist dem in mille ab gegen der bei bei gesammten Staaten des röm. Kaifers, ist den in

ilefert haben. Der Abichuttt von ber Bollsaufflarung, enthalt viale erhebliche Bahrheit.

#### Gottingen.

Ben Dieterich: Allgemeinen Archio für die Adnoer, Vollere, und Galefomittel anfe Jahr 1786, berausgegeben von Friderich Gettlieb Cannter. Erfteo Stied. 1787 in gr. Octav 11 Bogen. Diefe mem Sammlung, wied den Piebbobern der Materten, welche ihr Ettel veründiger, gefallen, benn gleich vieles in dieitbige fommer, das auch in anderen periositien in deiribige fommer, das auch in anderen periositien ochriften sieher. Ihr Freungsfore leber zu Göttlugen, wofitht er viele Matertalten zu derstehen bekommen fann. Die soll aum kandcharten und ans bere Aupferftiche enthalten.

### Salber ftabt.

Bebrudt in Mevine Buchbruderen: Kalberftab. tifche gemeinnunige Blatter, jum Beften ber Urmen, Berausgegeben von ber litterarifchen Gefellichaft gu Salberftadt. Erfter Jahrgang. 1785 und 86. 3weyter Jahrgang 1786 und 87. in Octav. Gelehrie und gefdicte Manner, Patrioten und Menichenfrounde, baben fich wer Lieferung diefer Wochenichrift verbunden, melde eine mobitods tige genannt ju merben verbienet, man mag entmeber ant bie manuigfaltige nubliche Renntnig, welche ffe verbreitet , ober auf die vorzuglich gute Unmens bung bes Beibes, welches fie eintragt, feben. Der rubmmurdige Dann, herr Rector Bifcher, bat in bem erften Stuck bes zwepten Sabrganges, welches an ftatt einer Borrebe bienet, Die Odmieriafetten, ein Bochenblatt für jedermann ju fchreiben, infonderheit in Salberflatt, febr gut gefdilbert, aber wer fich ges mobinet, aus allem bas Seinige ju nehmen, wird in jebem Stud blefes Dalberftabrifchen etwas fur fich fins Den. Borfdufmelfe toftet ein Jabraana : Ebr. 10 OrGranfurt an ber Ober.

Herr Boctor und Prof. ber Theologie Joh. Nicac Andewig Causse, jediger Acctor der biefig gen Universität, bat neuilch bep dem Nectoratorechiel eine bentsche Richt gefalten, und da dieser unter der ziehigen, choigl, Regierung der esse ist, so da er Utr fachen des feiten Bertrauens auf bleielbig angegeben, die er theils von der Beschäffenheit unsteres Ben, die er theils von der Beschäffenheit unsteres Etaats, theils von den personichen. Sie ift auf 3 kluartdogen gebrucker. Die Ried bricker ebn gwohl als bleienige, welche der Herr Boctor im vorigen Jahr zum Eredchniß Königs Friberichs des gwopten hielt, wultdig Empfindungen lebbaft aus.

Berlin.

Im Berlage ber Langischen Buchhandlung, hat Berr Prediger Joh, Geld. Wilh, gerbt, die ges meinnutgige tautungeschiechte des Thierreiche, durch seine Beschreibung der Insecten, bis ans Ernd bes achten Sandes gesähret. Das Meret ann benjenigen, welche in der Kenntnis des Thierreichs Unterricht und Bergnügen suchen, mit Grund empfohelen werden.

Darf und foll der preußische Soldat ausge-Eldret jenn? Eine Kinladungsschrift zu der ofs sentlichen Prüfung der Rafernen-Schule des Insanterie-Aegimente von Pfahlt, von dessellen Seidprediger D. E. Mörschel. Desen in st. Octav. 1787. Weil das jeht so gemeine Wort Auf-Eldrung, von den nielsten die es hören und gedraus den, übel verstanden mitch, so stren, das der Derr Berfasser dieser Schrift bemerker, es tomme den der Auflärung voniger auf das Wiffen, als auf das Hun an, und das der höchste Grad derzieben besser in, wenn der Mensch vornemlich für die Weit, und ser sieht hing, blos) um derselben willen sie fich iede. er trägere sinnwies gegen die Auflätung des Scioaten por, und beantwortet biefelben mit Lebhafeigfelt. Sein Berbienft, um bieje Regimentejdule, ift bffents lide befanut.

Burger Bericht von ben Veranderungen, welche die terlinische Garnisonschule von ibrer Stiftung an bis auf Die jenige Zeit erlitt. Gine Eintarungsidrift zu ber offentlichen Drufung ber Garnifonfchule, von threm Rector W. J. Wippel. 13 Bogen in gr. Octav 1787. Unter dem Rectorat bes gefdicten, thatigen und gemiffenhaften Seren Berfaffers, ift die Garntienfchule innerlich und aufer-Uch in Aufnahme getommen. Sur biefe Befchichte berfelben, ift man ibm Dant iculoig.

Instruction fur Die vom ton. Urmen : Dis rectorio beitellte Deputirte que der Burgerichaft. i Dogen in Quart 1787. Es ift erfreulich, bag ber Ronig von des herrn Oberconfiftorial : Prafibenten von ber Sagen Dian gur Berbefferung ber berliner Armen . Caffen , ber in meinem Dagagin und befons bere gedrucket morten, Dadricht befommen, ibn genehmiget, auszuführen befohlen, und gur Unters Aubung bes Armenmefens 8000 Rebit. jabrlicher Eins tunfte mit landespaterlider Dilbe gefchentet bat. Aus Diefem Dlan ift biefe gebrudte Juftruction ges gogen.

# Winton Friedrich Bufchings 249 Wöchentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, flatistischen und historischen Buchern und Sachen.

> Des funfiehnten Jahrgangs Zwen und brenfigstes Stuck. Am fedften August 1787.

Berlin, bey faude und Spener.

Madrid.

Odbliothecu espanola. Tomo primero, que contiene la noticia de los escritores rabinos es spanoles deste la epoca conocida de su literatura hafta el presente. Su autor D. Iofeph Rodrigues. de Caftro. 1781. Tomo fegundo , que contiene la noticia de los eferitores gentiles espanoles: y la de los chriftianos hafta fines del figlo 13 de la igletia. 1786 in Folio. Den Litteratoren iff befannt, bat die Bibliothecae hifpanae, melde ju Rom 1672 in 2 Foliancen, und 1696 won Nic. Antonio, auch fa 2 Folto : Banben an bas Licht getreten find, Die genaus Dichrigfeit und Bollftanbigfeit, welche ihnen nothig mar, nicht haben, und bag eine fortfebung berfelben, bis auf bie bie meuefte Beit, ju ben guten Bunfchen gen boret. Alfo muß ihnen biefe neue fpanifde Bibliotheck bes Deren von Caftre, welche jene altere weit übere trift, febr willtommen fepn, fle murbe es auch vielen fepn', wenn fie, wie bie alteren Bibliothechen, in las ceinifder Sprache gefdrieben, und leichter ju erlangen mire, Der Eirne eines jeben ber bisbet fertigen bepb

ben Thelle, geiget feinen Inbalt an. Der erfte, nens net bie in Spanien geborne Schriftfteller pon ber iftbis ichen Mation, welche in bebraifder Oprache gefdrieben, auch in biefelbige überfebet haben, bie Araber, welche enemeder Bucher in fhebraifcher Oprache gefdrieben, sber beren Berte jabijche Rabbinen in bie bebraifche Sprache überfeber baben, auch unterfchiedene Rabbte nen, bie nicht geborne Spanier gemefen, Die aber in franifcher Sprache gefdrieben, und Datevien, melde Spanien betreffen, abgehandelt baben : und bie Bucher felbit , Die banbfchriftlichen und gebructen, ber letten Musgaben und Ueberfehungen in andere Sprachen. Sie fangen im eilften Jahrhundert an, und boren im fiebengebuten auf, merben auch uach ber Orbnung ber Jahrhunderte angeführet. Unter ben in Spanien achornen Rabbinen, find berühmte Gelebrte und Corifte fteller , als Abarbanel. Aben Ezra, Benjamin ben Ionah von Tudela, Mofeh ben Maimon, und viele-Der Berfaffer fennet und gebrauchet die Schriftfteller von ben Rabbinen , Barroloccio, Fabris cius, Belf, u. a. m. Was feit ber Ericeinung bes erften Theils burd Seren Roffi befailnt geworben ift, bat er nicht gebranchen tonnen. Die Regifter find gut, boch tonnte bas Regifter ber mertipurbigiten Cachen vollftanbiger fenn.

Der zwiere Theil, handelt von den heldnischen und chriftigen pantern, welche fich bis an das Erbei gen Jahrhunderes als Schrifteller befannt gesmachet baben, und von ihren gedracken und noch uichtigedrucken Duckern und Schriften, von welchen lebennicht welchen und Schriften, von welchen lebennicht welchen Die Kludte, Eiblioford benklichten gewert, au Liverial, auch inder fan Biblioford ne Mante, auch find, auch inder die fan Biblioford in Mante, wohnde in der Kludten befannte Manner, und herr giffen auch febr allfimilde befannte Manner, und herr giffennen geliem inderen und feinen Schriften dern giffennen, gefung, wobs er finden einnerst; erwentpet, ging, sach bis littenartigen "Allfanttel,

bod nicht bie neueften. In fritifchen Ballen, über ibelde bie Belebrten nicht einig find, balt er es mit benientgen , melde fur Opanien ftreiten ; s. G. er lafit ben C. Silius Italicus unter ben Spaniern feben, als ob er feinen Bungmen nicht von Stalien , fonbern von ber Stedt Italica in Unbaluffen babe; fcbreibet bie 42 dfopifchen Rabeln in elegifchen Berfen, bem Spanier Rufus Feftus Avienus aus bem vierten Sabrbundert au, ohne etwas bavon ju fagen, bag man fie mabre Scheinlicher bem Flavr. Avianus aus bem zwepten Sabrhundert gueigne; er nimt es fur gang ungezweifelt an, baf L. Annaeus Florus fein Spanter gemefen fet, won ber Ramilie bes Seneca, und weiß nichts von ber mabriceinlichern Mennung, bie ihn fur einen Galliet balt. Der Dame Seneca, erinnert mich an etwas feltfames. G. 50 ftebet, Die altefte, mir es fcheinet, auch nach del Rio , Die correctefte Musgabe ber Eraque bien bee Seneca, es la de Uvrizburg en Leipfik. Der erfte Dame foll Birgburg ober Birgburg beißen, Diefe Stadt fann aber nicht in Leipzig fenn. Es mußte beifen, Martinus Herbipolis in Leipzig bat fie gebrudt. Ein beuticher Litterator tann vieles verbeffern und bim anthun, aber auch mandes ibm unbefanntes aus Dem Bert erfabren.

Berlin.

Bet linger: Les rapports entre la morale & sa politique, par Charles Baron de Dahlberg (Coadjuteur de siège archi-episcopal & electoral de Mayence,) traduit de l'altemand par Eustache Comte de Goerz, (Ministre d'Etat du Roi de Prusse) 1787 in gr. Octov 2½ Begen. Die beutiche Schrift, embâlt viel wicktiges, das gang unfern Seitert angemessen unkönte du besten Abeterigung und Defoligung ungabig viel Bies ausbeten und abwenten, hingegen unkönte dei Eutes bescheren und verschöffen wirde. Die ist von einem vortresitigen Deutschen stichten, und da sie num durch einem stichten, und da fie num durch einem vortresitigen Deutschen

wertreflichen Amtfden für gang Europa brauchbar gemacht worben, fo ift fie eine verbienftliche Schrift.

Dach ben bemfelben : 2InePhoten und Raracters guge aus bem Leben fribrich bes gwepten. Siebente Sammlung. 1787. Doch tenne ich ben Deren Berausgeber nicht; ich mogee ibn aber bitten, bas Pob bes Rontas nicht an übertreiben . benn bas ift ant micht nothig. Bu biefem übertriebenen geboret, mas gleich auf ber erften Geite ftebet, baf ber Ronta fiche jur Bflicht gemacht babe, nicht eine Stunde unnübe jugubringen. bağ er aller Sinnlichteit entfaget babe, baß man taglic Gegelegenheit gehabt babe, ben Ronig perfonlich angus greten, und ibm munblich feine Doth ju flagen. Din und winder muß etwas beffer bestimmet werben, als B. e muß es nicht beißen, er follef metftentbeile im Duth, fondern, in ben leiten Mochen feines Lebens, folief er in ber Betaubung oft im Buth ein. ... Anf eben biefe lebten Bochen muß auch bas Eintreten bes Abintanten in bas Cabinet bes Ronias, eingefchranfet werden, benn fenft nahm ibm ber Ronig ben Rapport im Borgimmer ab. 6.6 muß Caffe anftate Chocolate feben, benn biefe genoß er felten. Das verfollegen, beffen eben bafeibft Ermabnung gefchiebet, mag febr felten gefdeben fenn, u. f. m. Debr Droben finben bier feinen Dias. Die Actenftude von ber beruchtige sen Ditter . Arnoldifchen Gade, find bier aufgenome men, welches vielen lieb fenn mirb.

Ben Saffte: Dommerches Archiv Der Wife fenichaften und Des Geschmacke. Sechster und bei feinschaften und Des Geschmacke. Sechster und beitzier Zand. 2787 in gr. Octav. Fast in allen alten pommerson Schrifffellern, wiede ber Gescher, genaunt febreichen. Ein Ungenannter, der fich est ge icht genau befehrten. Ein Ungenannter, der fich v. W. nitreschreite, werenuchet, daß man barunter bie hobe Gegend in Ben merchen, daß man barunter bie hobe Gegend in Ben merchen, awischen Bernb. an der Gränze bei Betrochten Bernb, an der Gränze bei Betrochten and Cetabetofen Bernb, an der Gränze bes Betrochten abb Schleichen Keise verfleben milfe. Ern brifte

Sige fdreibet von ben Berfanbungen langft ber sommere . fchen Rifte, burd melde gange Derter eingegangen finb, Die nur noch auf Canbebarten fteben. Benbe Arnidel verdienen gob, aber baß er anftatt fucceffive 6.222 foreibet futzefive, tann unmöglich gebilliget werben. Diejenigen, welche migbergnugt barüber finb, bag bie befannte Bermefifche Copbia ihre abentheuerliche Reife. wicht jum Ende gebracht bat, werben fich freuen, bier ein Stud von ber Rortfebung berfelben au finben. Es tft Schabe, "baß bie herren herausgeber thren an-, fanglich . planmaßigen Borfat, biefem Journal, .. burch folibere Muffate jur Statiftit, Gefchichte und "Characteriftit von Dommern, eine mehr wiffens . fcafelide ale blog unterhaltenbe Confiftens au geben. " baben bennabe vollig aufgeben muffen, und baf bies "fes eine ber wichtigften Sanpturfachen ift, um mels on der willen fie bas Journal beiditegen,, wie auf bem Umfdlag ftebet.

## Cracau.

Die biefige Univerfitat, far melde ber Primas bes Reide und Ergbifchof von Onefen, Rurft Donias tomfti, alle ibm mögliche Gorge traget, und bas Ras pitel ber biefigen Carbebralfirche, baben neutich , ale ber Ronig bier mar, einigen Derfonen Geines Gefolges, eine Ebre ermiefen, Die ber Ermabnung in biefen 28. 97. nicht unwerth ift. Die Univerfitat bat ben fonial. Letbargt Beren Seheimenrath von Bocler, ben Beren Bebeimenrath Baron von Scheffler, welcher bem Surften Drimas febr anbangt, und ben burch feine Reifen in Dolen rubmitd befannten Sauptmann herrn von Carofi, ju Ehren . Mitgliebern aufgenom. men; und bas Rapitei bat bem erften , ob er gleich ein Mitalieb ber evangelifden intherlichen Rirde ift, ein Dentmal ju fliften befchloffen , meldes mittelbarer weife auch auf ben Ronig gebet. Mamlich es enthalt the Drotocoll bas folgende.

"Anno Domini millelimo, feptingenselimo, octo-"agelimo feptino. Die Sabbathi vigetima-"tertia Menfis Lunif, Cracoviae in Stuba Capi-"tulari Ecclefiae Cathedralis Cracovienis,

... Iliustriffimi et Reverendiffimi Domini Praelati. et Canonici hujus Ecclefiae Cathedralis, modernam Seilionem Capitularem fub tempus praefenstis in Urbe Cracoviae Serenistimi Stanislai Aungusti Regis Poloniarum, Magni Ducis Lithvaniae &c. Domini fui Clementiffemi celebrantes. , communi cum Incolis Palatinatus et Civibus, " Urbis Cracoviae ex praesentia Regia perfusi laestitia, gratias Deo T. O. M. humillimas pera-, gentes, quod fuam Majestarem ex longo Ukrainae. , trinere revertentem, bona valetudine fruentem, "hac in Urbe, inrueri permiferit, cupieates devin-"Chilimorum Auimorum fuorum fignificatione " palam facere, cuod ex hac felici epocha fammo-"affecti fint gandio. Viro Clariffimo Ioanni de , Boetler, fuae Regiae Majestatis Medico, et Confiliario, Valerudinis Regiae in hoc minere curam "gerenti, Pugillares ex puro Auro fufos in Munus "offerendos concluferunt, in quorum prima ea-"bula fequentem Inscriptionem ineidendam re-"folverunt - - loanni de Boecler, Serenissimi "Stanislai Augusti Regis Poloniarum, Ma-"gni Ducis Lithvaniae &cc. Archiarro. et "Confiliano Intimo, Eruditione Hipocratica per-"celebri, pro eo. good fuae Majestaris valetudi-"nem in longo innere e Regia Varsoviensi ad littora usque Horyfthenia, ad Colloquia cum Can tharina II totius Ruffiae Imperatrice, et lofepho II Romanorum Imperatore habenda ac infti-, zura, exantlato, follicite feliciterque fervaverit, "cum inde redux Regum Optimus, Pater Pa-" zrige Gentisque fuge Delicium, Urbem Craco-" viam. Regia praefentia beaverit, Praelati et Ca"nonici Ecclefiae Cathedralis Ctacovienfis has taebulas ex auro fufas forman libelli praeferentes, "in monumentum grati Animi obtulerunt. Cra-"coviae IX Calendas Iulij Anno aerae vulgaris. "1787.

"Ex Prothocollo Actorum Reverendifilmi Ca-"pituli Catholici Gracovienfis extractum, & "Sigillo Ejusdem communicum.

> "MATHIAS PODGOSKI, "Apostolicus et Romani Capituli Catholici "Cracoviepsis Netarius.

Diefes lage es gu Barichan in eine golbene Odreib. tafel graben, welche ber befte bafige Runftler verfere tiget, an ben es ju ben Roften 300 Dutaten gefdictet bat. Dir ift biefe Ebre , welche bas hochmirbige Ras pitel einem Evangeltichen erweifet; um Desmillen merte murdig, well fie gar febr von ber Befchimpfung abs flicht, melde ihm 1785 die Bolgiamer auf ber Baricauer Spnobe angethan , und ans bem ein und zwanzigften Theil meines Magagins fur Die Siftbrie und Geogras phie G. 526 und 529 erfeben merben fann, und bars inn beftehet. Die Golglaner, wollten einen Mann gum Confiftorial . Affeffor mablen, ju wetchem 4 evangelifche Smeinen tein Bertrauen botten und baben fonnten. Da faßte Berr Bebeimerath von Bocier ben Entichluß, ben unterbructen Bepftand ju leiften , und ftellte fich an die Spibe berjenigen, melde miber biefen Dann proteftirten. Um biefen Berfud ju vereitein, bewog ber Derr Generallieurenant Frenbert von ber Gois, ben Director der Synobe, Die Geffion pioblich ju beichließen, und vier Tage lang aufzufdieben. Babrend biefer 3mis fchengelt, angitigten die Golgianer ben herrn Bocler, und nethigten ibn, in ber neuen Sigung ber Spnobe, bas ju miderrufen, mas er in ber vorhergebenben gesfaget batte. Das mar feinem guten Ramen nicht pore theilhaft; aber bas Domtapitel ju Eracan ehret ibn mot wenig.

Exercitationes ad jus polonicum tam publicam quam privatum. Fafciculus primus. 1786 in Octav 4 Bogen. Der Berfaffer, Bert Chriftian Gottlieb Steiner, bat biefe Erftlinge feiner Belebrfamtelt bem Ronig jugerignet. Gie befteben aus gren Abbande lungen. Die erfte unterfuct, mas Scartabellus fep ? Er maches von bem Scartabellatu folgende Befdrets bung : Scarrabellatus hodiernus elt fratus novi nobilis, (utamur vocabulis, quae usus publicus consecravit,) ac eius posterorum, quo durante aditus ad dignitates et officia reipublicae ita est praechifus, ut proneporibus demum eorum aperiatur, Cofimire bes großen Beit, war in Dolen Scartabellus, in Anfebung eines Szachta, ungefahr bas, mas in Deutschland ber Rnane ober Rnecht in Anfebung eines Rie ters mar : ober genauer ein Mittelbing amifchen einem Rite ter, und einem nenen Ebelmann (Amethon, ben ein Dieter auf bas Dferd, auf meidem er reiten follte, gefebet batte.) Er fand nur in Rriegeszeiten und auf Relb. augen flatt. Serr Steiner bale bafur, bag er von bem Bort Scara, ein Saufen bewafneter Leute, und von bett lateinlichen Bort rabella, ben Damen babe, um Bes gleiter ber Rifter anjujetgen, melde in einer Sabelle verjeichnet maren , Die bein Seerfabrer fibergeben murbe, um bie Starfe bes gangen Deers ju miffen. In der zwepten Abhandelung fuchet er Couren bes alten beutiden Rechte 'in bem iure equeltri civili polonienti auf. Bepbe find bem Berfaffer nicht abel geratben. Gotha,

Ben Ettinger: Lehtbuch ber europäischen Staat tengeschiche für bobere Goulen, von Johann Georg Augulf Gallort, Professon aber Annbesschule 3u Gotha, 1785 w Detas 16 Bogen. In wegen seines Genrichung um Attig fehr beaum in einem Buch überwelches gelehret werden foll, und ein vieliährigen Kennen der euro. Staaten Geschiche, Per burfiben iehere, wird Der euro. Staaten Geschiche, Per burfiben ieher, wird Der Erro. Etaaten Geschiche, ber burfiben ieher, wird

# Waten Friedrich Balichings 347 Wochentliche Rachrichten von neuen Landcharten,

geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfgehnten Jahrgangs Drep und drepfi gftes Stuck. Am gehnten August 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

## ATLAS DU COMMERCE.

Publié par M. le CLERC, Ecityer, Chevalier de Saint-Michel, Membre de plussers Académies, et par son fils Officier au Regiment de Dierfors Dragons.

Il consiste, 1. en onze Cartes à grands points, gravées en quinze feuilles, sur papier Grandgle. 2. En Observations utiles sur les différentes Mers, tracées dans ces Cartes; sur leur gisements, leur forme, leurs bornes, & leurs dominations anciennes & modernes; les différentes directions des côtes & des vents; les marées, les courans, les écueits; la formation des banes de fable; les changemens locaux qui y arrivent; les effects & la réaction de ceux qui sont déjà formés; les tempetes, leur rapidité, leur force, les causes naturelles de leur direction, &c. 2. En un Précis historique très - exact du Commerce ancien & moderne de la Russie avec PEurope, la Perse, la Boukarie, la Chine, &c.

Les Carres font les fuivantes.

1: La Carte Hydrographique de la Mer Baltique, du détroit du Sund jufqu'à Gothenbourg, le port de Dantzick', &c.

2. La Carre Hydrographique du Golfe de Rinlande, depuis l'ifle de Dago jusqu'à Pétersbourg. Ces deux Cartes, convertes de sondes la tenferment tous les rensessements que les Marins peuvent desse l'action de la comme

observations nouvelles, avec des sondes.

4. La Carte de la Mer Noire, de la Mer d'Azof, du Détroir de Zabache, du confluent du Borithène & du Bog, avec des fondes, depuis Kerion de Ruffle, jusqu'à Kinbourn.

5. La Carte de la Mer Marmora, de l'Archipel, avec le Plan de la Ville & du Canal de Confrantinople, avec des fondes, &c.

6. La Carte de la Morée-

7. La Carte de la Méditerranée & des illes de l'Archipel, jusqu'à Constantinople, avec des fondes, &c.

8. La Carte de l'Ifle de Candie.

fes embouchures dans la Mer Noire,

fie, où l'on a tracé les découvertes des Navigateurs modernes.

gareurs modernes.

11. La Enfin Garre marine très déraillée de l'EmBouchure da Unepre depuis Kersan jusqu'è Occhikos:

Pour la commodité des Marins, on donners (Éparément le Texre de cer Ouvrage, dei forme un volume in 4 Imprimé en caractères neufes Grectonian, sur Papier Grand Rasfin.

Le prix des Cartes & du Texte imprimé sur Papier Grand-Raissi, est de 36 livres. L'Arlas fe vend & Paris . chez Froulle , Libraire,

Quai des Augustins.

a Verfailes, chez P'Aucur, Pavillon Knaiis, sue St. Louis; & chez Blaizor, Libraire du Roi & de la Famille Royale, rue Satory. A. Mayence, Le Roux. A Strasbourg, les fretes Gai et Treuel.

Berlin.

3. Commission bom Ondbanbler heft: Lerzog Leopold zu Neumichweit, die Allen eine Achatemie Zwierer Valuch von M. 27aethemael Frobrich From. 1787 in Octav. Her Artheiten von Stere Rendstart no der Aber, chrome fied in Arantiurt an der Aber, chrome inger in Bonn meen, enneuert das Andenten an den Herzog Leopold, der alder vergeifen werden muß, auf eine ihm Chremense Steife, Es ift bleft eine zwere ihm gemod sollfähilder als die erfte, und nach se vielen andera welchtlich in welche fig in bei eine grote ihm gemod sollfähilder als die erfte, und nach se vielen andera welch gemod in der eine gemod sollfähilder als die erfte, und nach fe vielen andern finder, und fab gemod bei der eine gemod in der eine gemod sollfähilder als die erfte, und nach en verten gemod in der eine andern finder, und fab desse nicht geworden bei der eine gemod der eine andern finder, und fab desse nicht gestellt er fich verbärger. Kofter S. Gerondann.

Bey Borvath: Sinang : Materialien. Zwertes Stuct. 1787 in Octav. 10 Bogen. Die beuben Mbichnitte, uber die Dorf: Dollcen und berfeiben Bers beffrung, und bas Reglement für ein Rreis-Directe. rium, find idealifch, und enthalten febr viel gute, ber - Ausführung fablge und murbige, bin und wieber aber . noch nicht genug aberlegte und geprafte Gebanten und Borichlage. Go oft ber Bert Berfaffer ju ben Dielis gions : und Rirchen : Cachen ibergebet, ftoft er ber und bort an. Ich gebe ibm barian Recht , baf es nicht ichadete ... wenn man tie Landleute, und aberbaupt ben großen Saufen, mit ben beiligen Ochriften ber Juden unbefannt bleiben flefe; aber nicht barinn, daß die Religion allemat nach bem Elima und bem 49 169 .

දැක්වීම වෙන පැවැතිව කිරීම් එක සහයට නොවන මෙල් වලවෙන සහයට වලවලට එකේ අනුලටම් වෙම හොව මේ මෙස් වලවලට පැවැතිවෙන මෙම

berichenben Rational-Character eingerichtet fenn muffe. Sie muß bem Denfchen gemaß fenn, und fo ift aud Die chriftliche beichaffen. Dan mußaber bas, mas fle forbert, onn bem, mas bie Rirche forbert und vers pronet, unterfcheiben. Uefere Religion felbft, leges ben Wenfden gar feine Laften, gefdweige befdmebrliche und unerträgliche Laften, auf. Der Berr Berfaffer vermechfelt ben Sabbat ber Juben , mit bem Conntag Der Chriften ; O. 33 . jenen bat Dofes biof aur Rube, Duge und Unthatigfeit beftimmet, Diefen bat bie Rirche jum effentlichen und gemeinschaftlichen Sotteebienft verordnet, ber unftreitig nublid ift: aber wenn bie gottesbienftlichen Ginrichtungen umbrauem, jo jum Theil nachtheilig fur die Befuntheit fint, fo ift bie Religion nicht Sould Daran; fonbern bie Menfchen. Er tabelt mit gurem Grund bie talten Rirchen; aber ju G. Detersburg und an anberen Orten bes rufie fden Reiche, merben bie Rirchen ber Eutheraner und Reformitten burd große Defen gebeibet, es geben auch alle Leute mit Delten in biefeiben, Die Sita fruction der fon, preuß, Canbrathe, machet ben brits ten Abidnitt biefes Stades aus. Sie ift noch nicht gebrudet gemejen. Roftet 10 Gr.

Leipzig.

Ben Beibemann und Reich : Bibliocheca hifforica instructa a Seruvio, aucta a Budero, nunc a Menselio ita digefta, amplificata et emendata, ut paene novum opus videri possie, Voluminis III. Pars I, 1787 in gr. Octav. Es enthalt biefer Theil Die Ochriftftele ler von ben ju Afrifa geborigen ganbern, von Amerita überhaupt, und von jedem baju geborigen ganbe ina fonderbeit. Die Schriftfteller merben nicht bioß genennet, fondern auch bie vornehmften nach ihrem Inhalt und Bereb befdrieben, und bie verfchiebenen Musgaben und Ueberfebungen befannt gemacht. Das Wert machet je langer je tuebr nicht nur feirem Bern faffer, fonbern aud ber beutiden Dattor, Chre, wenn es gleich Bufage und Berbefferungen nochig bat. Roftet 1 Thelet.

Den Beer: Gefchlechte: Eridblung berer in Sachfen florirenden adelichen familien, als eine Continuation gu verschiedenen Auetoren , ber ausgegeben von August Wilhelm Bernhardt pon Uechtein, Premier = Lieutenant des Regis mente von Reinenftein. Erfter Theil 1787 in langlichtem Felle. Dem Unfebn nach, richtig und genau, alfo angenehm fur Die Liebhaber ber Benealogie. auch mufterhaft fur junge von Mbet, um ihre aber-Mikige Beit eben fo nublich ale Derr von lechtrit anaumenden . infonderbeit ju folden genealogifden Glofchleches & Tafeln

In der Breitfopfifden Budbandfung: Leben Anton Boburgers, eines der erften und beruhma teften Buchdrucker in Mirnberg, nebft einem Derzeichnif aller von ihm gedructen Schriften. 1786. In Octav 3 Bogen. Roburger, verbiente eine befondere Lebeusbeschreibung, und bie gegenmar. tige, beren Berfaffer fich mit ben Buchftaben G. E. W. bezeichnet, ift zwar feine vollftanbige, aber boch ein auter Beptrag ju berfelben. It 3ch gweiffe nicht, baß Bert Breitfopf viel veil diefem benfmurbigen Bucha bruder gefammlet bat, habe aber feinen Damen in Der Schrift vergebild geludet. Roffet a Gr.

In der Dotlichen Buchbandlung: Die Reifen des Bronpringen von Apfilon. Von ihm felbft beschrieben, aber nicht berausgegeben, 1787 in Ocrav. In der Borrede miffallt mir mancher Musbrud, bas Buch felbit aber fann fur blejenigen, welchen es beftimmet ift, febr nabilch feyn. ideinet, baß es auf ein wirfildes und amar gur romifd. fatholifden Rirde fich betennendes gand, und nicht ouf ein erbichtetes gebe; ich fann, mag und will es aber nicht errathen! Die Leiben bes Innocens, mit welchen es befchiteft; find vielleicht ber gange Brech bes tleinen Budis welches 10 Gr. toftet.

Berr Geieler ber jungere, jebet nicht nur offe Monnt' feit. Weichis weiblicher Sauptenntniffe fort, fondern bat auch fcon bie zwepte Huflage ber erften 4 Stude veramfalten muffen, und berfichet in einem Briefe, baß bie Geiellichaft von 4.2 beutichen Brauen, melgie an bleite Monatefeirft grebten, nicht erbiterer (ep. (wie gib behauptet habe,) und baß bie

Beit biefes balb erflaren merbe.

Moch beg Beer: Freundschaftlicher Priefwech! El zwischen Friderich dem zwerten König von Peruffin, und U. J. von Gushin, vormals eburs lächstichen geb. Karb und Gelandten zu Derlin und Petersbeug. Aus dem Französsischer von K. 4. 1787 in Octas, zweg Heile. Das Ortginat habe ich unt Ruchm angegegiet; die Ueberschung ist fliessen und rein. Koste 16 Ge.

Sern.
In der Hallenden Buchanblung: Leben des heeren Robert Scipio von Lentulus, weilend Gemerallieutenant in ebn. pereik. Diensten und der berneckhem Voller ic., beschrieben von Jr. Ludewig Saller, Sauptnann. 1787, in Octap. Der Mann ift merknering genug zu einer besponzer Wann ift merknering genug zu einer besponzen der hilbe den den den den den der den der der der der den man glauben fann, daß er sie dase der Mahrheit gemäß alfassen fonnen; doch sit in vahre Lieder, win nechter willen der General kennlus dem König etwas unsugehm geworden, walches ihn bewogen hat, seinen Zbichted zu nehmen, nicht bekannt, mit man Sc. 105, 106 erknett. Die Schnitt siete 2 St.

In eben berielben: Albreches von Saller. Cagebuch jelner Deobachungen über Schriftscher mir über fich selbet. Jur Acrastrerifit der Philosophie und Leligion diese Mannes, Merker und zwerzer Eheli. 1787 in gr. Octan. Der Juni ist ausgedach um Ausgus aus vorzäglichen Hallerichen Angegen von gemeente der werden welche die allgemeine philosophische andelle, sicher Eine teratur detressen, wab in den gehren gleichen gleichten Beitungen von tras bis 1777 vorfommen; fiche Aufiche, die schon in der Sammlang tleime hallerschen.
Ochriften fichen, bier aber etwas verbessert fine, jehn
tuge Ortrachungen, aus den gottingiden Angelen,
etwas aus Haltes bankschiftlichem Lagebuch der sich
felbst, und feinen Aussah der eine practischen Folgen des
linglaubens, der eine Borrede ju einem 1750 gedruckten;
Duch ift, zu einem beinodern Buch von 2 kleinen.
Dauben zu machen, welches herr Johann Georg
Seinsmann zu Bern zulammengetragen hat. Hallersausgedveiteter; reicher und fruchtbarer Kopf, belefret,
und fein Gott ergebenes herz etwausert zu guter Gesfinnung, wenn gleich inter gerade feine Alte der Gotteseitigfeit Nachahmung verdeiner. Koftet 2 Thir. 4 GreGotte.

Bep Ettinger: Lehrbuch der europäischen Staaren Geschichte für höhere Schulen, von Johann Groeg August Gallotti, Prosesson aber Landesschule zu Gotha. 1786 in Octav 16 Dogan. Ji wegen seiner Eineichtung und Altze fehr bequem zu einem Buch, über weiches geleher werden soll, und ein vielsäbriger Kenner der eurap. Staatens Geschichte, der darüber lehret, wird die Kelter au vereistern wielle.

Ronigeberg.

De dialectis linguae Syriacae dissertatio philologico - historica, quam pro loco professionis ordinariae rice obtinendo a. d. 19 lun. 1787 publice defendet M. lo. Godoft, Hasse, ling. orient.
Prof. ord. In Luart 2½ Bogen. Dete Abhandung ist über einer Setelle in Moubearabich Geschichter.
bir Donastien geschrieben, in welcher er saget, daß die
prische Sprache 3 Mundarten habe, die beste sep die
aramdische, eine mittere die palastinische, die fasterbeste
die Spladdisch undardische. Dieist wirtlich geleher,
wich hat am Erde eine aus eigene Selesinhiet ver
Betern Prosesser ernächsene Labelle, in welche die

y Dialecce dermiereift ermabler Borre mit einanbet verglichen worden.

Bopenhagen ..

Me thalgithe Commition, deren Unterfachungen, pur Ausbeilung der unterbrackten danischen Bauern auf den abilden Gathern, gerechen logien, das ülch mit in Danemart, jondern auch in anderen Etibert gestellt unterfankeit erreget. Die Continsfarten haben schon einen Theil ihrer Ausfahr dem Hofe gebent ind die werden jete auf idn. Defehl gevrackt. Dere Zubrahamson überheit ist in die beutsche Brach, und wird um den Ansaug des 1788sten. Indiese and des liete ftellen: Vollfandiges Poorosoll von Commission, weiche verberden worden, Geben promission, weiche verberden worden, Geben produktionen der dauem auf den abelieten Gibbern in Danes mark, bestimmer und gesichert werden.

Den Bohn: Beinerkungen auf einer ReibDurch einen Cheil der vereinigten Allebelande
urd Englands, von; I. G. Dufch, Prof. 1726
in gr. Ocros. Allen in Anfehung der Bogengebt: reid
in gr. Ocros. Allen in Anfehung der Bogengebt: reid
in Anfehung bes nügtigen Indate; um gewölfter aus gefährten Umflände, genauerer Bestummungen und bei
eren Erduterungen, millen, feibl beb delannten Boden
neu und angenagm, der jeht feben zu bekannten, alt
bag eine größere Angeige nöbeig waren. Ich dabe bes
Buch erft vor weniges Kagen betommen.

Bey eben bemistim : Siftorische Sammlung der vurschiederen Keisen nach der Subbee im 16-17 und vor eine Indeptondere, und den Salbe im 16-17 und vor des Indeptonderen und den deschiftigemacheinkurdungen, von Alexander Daleympia. Zus dem Englischen überfeit. 1726 in gr. Oren. Ban ieber Reife, eine hab imuse abl gedere Nacheige. Das itterzeische von den Beliebest zeibengen, sabiet salben, Der Derfehen, ist der gescherben, nicht ermachten bereichen Beiche Beilch estannt. Den Deutschien keine in gebennt. Den Deutschien keine in gebennt wir der Deutschen bei des Beilch estannt. Den Deutschien keine Internation einige Dirogen, — bies schieden Gestielt is eine Internation in fact der deutschie Bestielt is eine Internation in fact deutschie Gestielt is eine I

## Anton Friedrich Buschings 265 Bochentliche Rachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfgehnten Jahrgangs Bier und brepfigstes Stuck. Am gwangigten August 2787.

Berlin, bey Saube und Spener.

Seit Jahrhunderten, haben' in ben ton, preng. San-ben eben fo, wie in anderen evangelischen gandern, Die Schulen unter Der Oberaufficht Der Confiftorien ges Ranben; und biefe Berfaffung batte ibre begreiflichen Urfachen. Die Schulen in ben Sedbten, haben faft biog Canbibaten des Predigtamte ju Lebrern gehabt, bie nach Berlauf einer Ungabl Jahre Brediger gewore ben, und alebam für vorjüglich rüchtig gehalten wors ben find, Die Aufficht aber Die Schulen in ben Grabten, Rleden und Dorfern ju führen: alfo bat man auch bie Rirden . und Odul . Memter umter einerlen Obers Mufficht und Berichtebarteit gegogen. Mis 1750 bas Ober-Confiftorium ju Berite errichtet, und bemfetben nicht nur Die Confiftorialgeschafte ber Churmart üben tragen, fondern auch bie Confiftoria ber Provingen Dreuffen, (jest Oft . und Beft. Preuffen,) Dommern, Meumart, Magbeburg, Salberfabt, Dinden und Rapensberg, Cleve und Dart, und Oft- Friefland, untergeben murben, befam te auch bie Dber . Aufficht aber bie Schulen, infonderheit ber Churmart; es marb auch als nothig und billig verordner, bag ben Beftellung der Profefforen ber Theologie auf ben Univerfitaten, Beffelben Ontaden erfordert merben folle, und es bat

Confiftorium mirbe etwas großes quegerichtet baben.

thenn bie Doffaung mate erfallet morben, bie es um: bas Tabr 1767 batte. Es ertfarte fich nemlich Ronig. Briedrich ber 3mepte in einem Cabinersbefehl an ben Staatsminifter von Dunchhaufen babin, baß Er gur Berbefferung ber ganbichulen in ber Churmart, thun und geben wolle, mas nothig fev. Der Dinifter befahl, baß bie Ober , Confiftprialrathe bie Gelbfummen anges; ben fallten, melde fie fur nethig bietren. 3ch mar: bagumal ber jungite, mufte alfo meine Stimme querft geben, und verlangte fur Die Churmart jabrlich buns bertequiend Thaler. Das gange Collegium minfchte, baf fo viel moate erlanget merben fonnen, unb ber Mintfer wurde ben Ronig um biefe Summe gebeten haben, wenn ber Staatsminifter von Dorville, welcher bas geiftliche Departement reformirten Theils vermale tete , nicht gemennet batte , tag fie au groß fen : fie mard alfo nicht geforbert, jondern man aberließ ber Gnade bes Ronigs, mas Er geben wolle. 216 bem Ros nig nachber bunderstaufenb Thaler Ueberfduß und Borrath in ber Stabte. Caffen angeboten murben, erine nerte er fic ber Canbichulen, und wiennete ihnen bie Binfen von biefem Capital , von melden feitbem mans der guter Schullehrer jabriich 120 Thaier ju feinem nothburftigen Unterbalt befommt. Dein Bunich mar bamale, baf bie Canbidaten Des Drebigtamts auf bem platten gande, erft gand Schullehrer, (Cates ten, nicht Rufter,) fenn, und fich baburch ju ben Land , Dredigtamtern gefdict und verbient machen mogten, und in diefer Abfict tonnten und muften fie unter ber Confiftorial . Aufficht beftanbig bleiben. Unfebung ber funftigen Lebrer in ben Stabte = Schulen, + babe ich nachher gemunicht, baf fie gor nicht Theologie, fandern nur Oprachen, Runfte und Biffenichaften ftubiren, und ale Lebrer eine befondere Riaffe Des Ctoil: ftanbes ausmachen mogten, bie mit ben übrigen Rlaffen au gleichen Ehren, Burben und Bortbeilen gelangen. tonnte. Steumit bieng nathriich bes Bunich jufammini.

baf bas bffentliche Souls und Erglebungs Befen burd ein bobes Collegium beforget mercen moste, welches ben übrigen boben Canbes . Collegien an Rang und Ins feben gleich mare. (Bochentliche Rachrichten geberter Jahrg. von 1782, St. 18. 6. 138.) Dein rober Plan au bemfelben, erforberte in jeber toutglichen Drowing ein Unter . Collegium , meldes grundliche, und in bem Dffentlichen Ruben ihre Belohnung fuchenbe Danner und Liebhaber des Coul : und Erziebunge: Befene von aller Art, ju Affefforen batte, unter melden aber ein paar gut befolbete maren, tie außer ben Collegiatges fcaften fonft nichts ju thun batten, (benn fcon mit Amerarbeiten überhaufte Danner, tonnen nicht bage gebrauchet werben,) als in ber Droving babin au reifen, mo nach ber Borfdrift bes Dber & Collegiums entmer Der eine Ginrichtung ju machen, ober eine Unterfus dung anguftellen fep, u. f. m. Es ift ben einem biogen Entwurfe geblieben ; befto angenehmer ift mir . beute folder Borichiage aur Berbefferung bes Schulmefens in ben toniglich preufifchen Lauben Ermabnung thun ju tonnen, Die ernflich gemennet, und wirflich bewilliger marben finb. Gie rubren von bem Ronigt. Staats-Minifter Geren Baron von Brblin ber ber icon ben großen Borgug bat, baß Cinheimifche und Auswartige etwas audnehmenbes pon 36m erwarten. Dan bat ihnen fcon feit gerau mier Beit mit Berlangen entgegen gefeben, und man frmet fich, ju finben, baß fie auf lanbesvåterliche tonigliche. Belobulfe gegrundet find, und baf ibre Musfabrung tuchtigen Mannern aupertrauet ift, bie gemif alles tour merben, mas ibr Buffand, und bie ermabnte Gelbhilfe, perftattet. Es find biefe Borfcblage (nicht blefer Dlan,) in

dem achten Studt Der Berlinischen Monatofchrift abgebrudt, und es ift nicht nichtg, bier etwasbawen angufuhren, weil fie feit einigen Wochen fohn foft affgemeinbetenne find. Unter ben Bergen Abfankten bles fes Studt ift ber britte, von ber Defehrung ber Konigin. son Ochweben Chriftine ju ber rom. tacholifchen Rirche, worghglich gut ausgegebetet, und erhebild, Derr Eufen gu Coffel, bei fich als ber Berfaffer befieben unterfedreise.
bein. hetr Rriegerard Lamotte verbienet vielen Dant bafür, bag er noch einen Werluch gemogt hat, die Buson von der Werluch Berline Platen wegauschaffen, weiche unfer ichen State Die ber von der Berliner Platen wegauschaffen, weiche unfer ichen State Die ber verungteren.

Leipzig.

In ber Dufifden Buchbanblung: England und Italien von 3. W. von Archenhols, vormals Sauptmann in P. pr. Dienften, funf Theile in Detap, 1787. Diefe Reifebemerfungen bes Beren Berfaffers über England und Stallen, verbunden mit Urtheilen , biftorifden Benfpielen und Dadrichten pon perfcbiebener Urt. welche icon in ibrer erften Ausgabe arofe Aufmertfamteit auf fich jogen, find in blefer amenten Ausgabe burd Dachbenten über anberer Ders fonen Urtheile, und burd ben Gebrauch vieler Bacher. fo ftart verbeffett, und aus bes herrn Berfaffers Das pieren und Gedachtniß fo vermehret morben, baf bas Bert baburd bie gegenwartige Große und Geitalt. und einen febr vergroßerten Berth und Reis befommen. Die Biberfpruche, welche fein Urtheil über Die Stallener erfahren bat, haben ibn gereihet, baffelbige nicht nur ju vertheibigen, infonderheit gegen Beren Rath Jagemann, (welches aber im birtern Ton gefches ben ift,) fonbern auch ju icharfen, fo bag er nun im sten Theil G. 238 . 240 folgendes Gemalbe von Stas lien machet.

"Les ift ein Land, wo nicht bie getingfte Aufmunjerung gur Luitur ber Geifteffahigfeiten ift; wo das "canonisch Riech als die vornehmite aller Wiffenschaf-"ten angesehen wied; wo man eine unbedeutende Schla-"geren auf der Gasse, und einen Wendehmerd, bepte "mit den Gaieren-bestroft; wo die Kirchen au Frep-"fläten für die verrachtesten Vossenschaften die voljehte Kolten-bie Aufmage der Jamberrenn, mit die fo"genannten Gottesgerichte, noch gang und gabe finb : "wo bie gewehaltdite Buchtigung fur geringe Bergebungen, ber Schnellgalgen ift, ber bie Leibenden gu "Rruppein, und folglich zu ferne:"n Arbeiten untudete. macht; (eine Strafe, bie bas Geprage ber bochften "Barbaren tragt,) wo bie Sanbanlegung an einen "Drieiter, ein Capitaiperbrechen, Die Colerans ein uns "befanntes Wort . und bie Grenbeit ein Unbine ift: "mo ber Aberglaube mit feinem effernen Bencer ven ben Alpen bis an bie aufferfte Landfoibe Staliens, in Dale "laften und in Butten, gleich allmachtig berrichet : mo "ber Chitb. t fur bie bochfte Tugenb, und ber Darrio. "tismus für feine gehalten wirb; mo ble Ringngeinriche "tungen ichlecht find; mo be" Sriege. Etat ju Baffer "und ju gande elend, mo ber Sandel unbedeutend ift, .. mo ber Aderbau vernachlafiget wirb. Menn biefes, "mit geringem Unterfchiebe, mehr ober meniger, bie .unlaugbare Characterifit elues gangen Canbes ift, .. fo burfte es bod mobl eriaubt fenn, per bemieiben au "fagen, baß gute Regierungen und metje Befebe aftba "felten find, und bag bie Dariouals Cultur noch nicht siu einer großen Sohe geftiegen ift.,

Es ift mir febr lieb, baft ich biefee Gemalbe nicht gu verantworten babe. Das berrliche Berf.toftet 3 tbl. 26 gr.

Salle.

Ueter die dem Landpredigerstande eigenen Ubert, und deren Abbelfing, von Christian Benedict Glörfeld, Archidiokonus in Bernau. 1787. in gr. Ocrav, 4 Bogen. Ich habe zwar diese Bogen als eine besondere Schrift vor Augen, sie find aber ein Schaft des Journals für Prediger, welches zu Halle beraustommt. Es mare Schade, wenn biefer Aussich betwegen den Politifern nicht in die Nachte time, denn et entschie gründliche Bennerungen und Betrachtungen, die allgemein bekannt undbedreitigter zu werden werdenen. Einze gar Prode. Der Brotgers, stand ist an sich fich achtungswurdig, weitenzitung.

Parten Ginfluß auf ben Staat bat, bag felbit bie Rite ffen su ibrer eigenen Sicherheit, und gut Bilbung ihrer Unterthanen, in fonberheit berjenigen, die ju ben unterften Rlaffen der Menichen geboren, effentliche Boltelebrer amsauftellen und zu beferbern, Urfache baben, Es ift auch ber Dredigerftand, im Gangen genommen, noch immer in foldem Anfeben, baß biejenigen, welche baju geboren. aufrieben fenn tonnen, und febr übel thaten. menn fie es burd Stole und Berrichfucht ju perarogern fuchten. Es fommt nur barauf an, bas fie fich inegefammt feibit ehrmurdig machten, und tag ber Staat fie insaes famme in einen folden Buftand febre, in welchem fie fur fic und ibre Kamilien anftanbigern Unterhalt batten. Wenn alsbann die Obrigfeit lauter rechtfchaffene, fromme, gefittete, und binianglich gelehrte und gefchiette Dans mer ju Dredigern beftellte, fo murbe alles verachtliche welt von ihnen entfernt fenn und bleiben. Pandpredigern figben fich bie meifren Dangel und Bes brechen, und biefe muffen genauer unterfuchet werben. u. f. m.

## Zurich.

Ber Orell, Gefiner, Fugli und Comp. friederich des Gronen wohlthatige Rudficht auch auf Ders befferung deutscher Gprache und Litteratur. Berausgegeben von Leonard Meifter, Dr. feffor. 1787 in at. Octan. Der Unfang macht ber befannte Briefmedfel bes Ronigs mit bem Beren Staatsminis fter von Bergberg, über feine 3drift von ber Deutiden Bitoratur ; bernach folget Diefe Ochrift feibit; ferner. aus bem beutiden Dufaum, Gt. 10 bes Jahrganges Don 1781, bas Schreiben einer Dame über biefels bige; und aus ber Bintoppiden Bibliothet fur Denter und Danner von Gefchmad, B. 1. Ct. 2. Dr. 3. tie Unterredung Des Ronigs sc. mit Drn. Deierotte; noch melter bes Beren Drofeffors Deifter grammatifde Bes mertungen von Spate (Cafpar Stieler,) und Leibnis, Lambert und Abelung, melde er aus feiner gebrudten Shrift von ben Saupti Spocen ber beutiden Sprace gegegen bart und endlich noch feine Machfoeift, weicht bas lob der Abnigs Artebrich des Avoreren euthätt. Ja Anfehung ber Jujammensehung ber Matchien des Buche, ift bas gegennadrige bem neulich angeführten Petramannichen abnich. Rofer 8 gr.

Paris,

Voyages de Mr. P. S. Pallas . - - traduits de Pallemand, par Mr. Gauthier de la Peyronie, Commis des affaires étrangeres. Gie merben 4 Banbe in Quart, und einen Band Rupferftiche ausmachen. Det lebte, wird befteben, aus II ganddarten, 77 Blattern, melde Die Botanit betreffen, 12, melde Defen, Dablen, afte Dentmåler u. a. m. It, welche Gobenbilber und Ber mobnbeiten, und noch II, melde Thiere, Dieroglophen. einen alten Tempel tc. abbilben. Derr Collegienrath und Mitter Dallas, bat bem Ueberfeber Berbefferungen und Erganzungen mitgethetlet , Die in Unmertungen unter ben Tert fommen. Der erite Band, mit ben Dazugehörigen Rupfern , foll im Dargmonat 1788, ericheinen, und bernach alle halbe Jahr ein neuer. Ein feber Band von fconem Dapier, foll 24 Livres toften, melde verausbezahlt merten miffen. Bu Datis nimme ber Buchbandler Lagrange, in ber Strafe S. Honore, ben Borfchuß an; man hofft, bag ibn auch alle vornehme Buchanbler und ble Poftameer annehmen mers bent. Sim nachften Stud ein mehreres von bemfelben.

Landdyarte.

Bon bes hern Daubierctors Gilly neien, gro er und empfehingsmitolgen Charte von Pommern, bie ich im zaften Stude angefluoiget hade, ift eine tiefein som herrn G. S. Sohmann gestochner Probe per ichten, welche bie Gegend um Grargard abbilbet, und reigend ift.

Unten Friedrich Bufchings Wöchentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, flatistischen und histori-

iden Budern und Saden.

Des funfgehnten Jahrgangs . Runf und brengigftes Stud. Am fieben und gwangigften Muguft 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Dreeben und Leipzig.

Ben Breittopf: Tableau bistorique pour servir & la connoissance des affaires politiques & économiques de l'Electorar de Saxe, & des provinces incorporees ou réunies, par Jean Géorge Cangler. Conseiller à la Chambre supreme des comptes de S. A. S. C. de Saxe. 1786. Tom. I. parties III. In at. Quart. Ein Bert außerorbentlich großen und viels jahrigen Rleifes, meldes von ben Churfurfillo , Gad. ufden gandern eine Renntnif verfchaffet, bergleichen man von anbern beutiden Reidslanbern noch nicht bat, und welches bie fpateften Einmobner jener Bans ber ichaben und preifen merben, wenn fich gleich alse benn ber Buftand biefer Lander febr veranbert bat. Ge foll aus vier Banden (Tomes) befteben, von welchen bet erfte in a Theilen bie geographifche Befdreibung aller ganber bes Churhaufes enthalt, ber gwepte und britte bie Gefchichte berfelben, und ber vierte ihren wirfitchen otonomifchen und politifchen Buftanb abe banbeln wird, fo genan , faget ber Sere Berfaffer, ale meine Lage es mir verftattet. Der etfte ober bet gengrashifde Bans, welchen ich jest als bieber allein

fertig, angeige, beftebet theils aus Sabellen, ibeils ift er tabellenartig eingerichtet. Er ift eine wirfliche Topographie, aber nach einer eignen und befenbern Emrichtung, ben melder febr auf die Rurge, und alfo auch auf die BaSi bes nothigen u. mertivurbigen gefeben morben. In ben Anmertungen, bie unter bem Bertiteben, ift eine ungemein große und icabbare Dannigfaltigfeit ber Materten ju finten; fie betreffen aber auch vers fchiebene Streitfragen, über welche Die Depnungen und Debauptungen verfchieben find. Da ber nature lide Reichtbum ber Charlande großtentheils in Mines ralien beftebet, fo bat ber Bert Berfaffer eine Berans laffung gebabt, in ber Ginleitung ju bem gangen Bert fo ausfahrlich von ben Mineralien ju reben , baß et fo gar viel theoretifches von dem Mineralreich mit anges bracht bat, und ich fchliefe baraus, baß biefes Dature reich au felnem Lieblingefludium gebore. Es ift felbit ben einem außerordentlich großen Borrath an Sulfemit. tein , und ber ungemobnlichem Rleif im Gebrauch Dete felben, unmaglich, ein Berf blejer art fehlerfren ober gang pollfemmen gu liefern : weil aber an ben 3 Thets len blejes eriten Banbes fait jeche Jahre lang ges brudet worben, fo gat ber Derr Oberrechnungerath . Beit und Gelegenheit gehabt, noch vieles au fammien, und es theils aur Berbefferung, theile aur Erganaung feiner icon vor 1781 vollenderen Arbeit, angemenben, Das ift aud mirtlich an allen paffenben Orten, infone berbeit aber auf ameperlen Beife geicheben. bat er am Ende eines jeden Sauptabidnitte , 4. E, els ner Proving und eines Rreifes, bie bemertten Drud. und andern gehler verbeffett; greptens bat er in bie Tobelle B. melde ini eriten Theil swifden ber 28ften und aoften Ceite ftebet, viele ber nach bem Druit ges madten Berbefferungen gebracht; brittens und vore. nemlich bat er am Cabe bes erften Banbes ein Refume des matieres geliefert, welches wichtig ift, und bene fenigen melde bas Wert befigen, vorziglich befannt

fenn muß, meil es ben Rem bes gangen erften Banbes ausmacher, auch bie Stelle eines Reaifters all bemfe'ben vertrit. Dof ber Berr Berfaffer ein paars mabl ben bet Bergleichung ber Bottomenae in ben Churfadflichen Banben mit ber Denfdengabl in Come ben ben großen Unterfchied amtichen ben beutiden und fdmedifchen' Qumbratmeilen vergeffen bat, bag et son einer Graffchafe Beuf, bie nicht vorhanden ift, rebet, und bergleichen Dinge, find Rleinigfeiten, bie Dem großen Werth bes wortroffilden QBerte teinen 26. bruch thun. Ob es aber qut fen, bag ber Sere Bers faffer es midt in ber Landesfprade, fonbern in ber frangofficem? fcreiber ? bad tit mir ameifelbaft. Er geiget freplich feine Starfe in ber lebtern , verbinbert eine fehlerhafte Ueberfebung in blefelbige ; und machet bas Bert fogleich får Perfonen uon vielen Rationen brauchs bar. Milein Frangofen und Renner ihrer Oprache gebrat chen und verlangen feine fo genaue Dadricht von biefen Banbern, ale ber erfte Band euthalt, und fur bie Ginwohner berfelben, melden am meiften an bemfeiben gelegen ift, und fur Deutschland überhaupt, batte pon rechtsmegen querft geforget merben maffen, benn bier ift ein anberer Sall; ale berjenige , welcher ben herrn Oberrechnungerath bemog, feine berahmten biftorifden, otonomifden sind politifchen Dadrichten pon Odmeben, in frangonider Opradie berausjuges ben. Es ift aber fur bie Deutschen troftlich , bag bes Berleger ibnen eine gute beutiche lleberfegung vers fpricht, und angenehm, bag er auch ju guten ges . brudten Charten von ben Cachfichen Drovingen Sofe nung machet, Die nach ber son ibm erfunbenet Mrt ber Eppometrie eingerichtet merben follen. Drud und Papier find gut. . Es toften biefe 3 Theile bes erften Banbes 9 Ebaler.

Doch is der Breitfopflicen Buchandlung: Olaus Olaus den merben ind Reife burch Island, in ben nordwestlichen und nordostlichen Gegenden.

Muf Ronigl. Danifchen Befehl berausgegeben, und durch nothige Bupfer erlautert, Mit einer Danifchen ine Deutsche aberfent. neuen Landcharte und 17 Rupfertafeln, 1787 in gr. Quart. In ber amepten Salfte biefes Jahrhuns berte, find von Seland viele Buder und Lanbdarren erichienen, und biejenigen, melde es für ein unfruchts bares und armes Land halten , werben glauben, bag fle überflußig und unnethig maren. Mein bie Infel ift an fic nicht folecht, und ber Beringicabung und Bernachläßigung werth, fonbern bie bieberige Danis de Bermaltung und Behandlung berfelben, bat nichts getauget. Da man aber nun angefangen bat. menichlicher und vernunftiger in Unfebung berfelben ge perfabren, fo mirb fie, ba fie an fich icon febr merte murbig ift, auch angebaueter, polfreicher und gluftis der merben , wenn nicht etwa bas Gis auf und unt berfelben zu ftart junimmt; welches fogar bem norbils den Deutschland burch Die Dorbmeftwinde unzeitige und febr fcabliche Ratte im Frubjahr und Commer brins get, Der Berr Berfaffer ift brep Jahre nacheinander, namlich von 1775 bis 77, von Ropenhagen nach Sies land gefdictet morben, und bafelbit ein fleikiger Beoba achter und Unterfucher gemefen. Er befdreibt eines jeben Diftrifte (Opfel) ben er bereifer bat, naturliche Befchaffenheit, Landbau, Sticherepen, Anterplate, Safen, und andere jur Soiffabrt gehorige Dinge, rebet auch vom Ereibhols, ba mo fiche finber. . Die Sanddarre ift ein qutes Stud, und bas gante Bud muß ben wißbegierigen Deutschen in blefer Ueberfebung Heb feun. Roftet & Thaler.

Ah

Historia bibliothecae R. Academiae Aboënsis, diputationibus publicis XXIII a. 1771-1787 proposita, ab Henrice [Gabriele Perthan. Prof. R. et O., in Quart 370 Setten, Als die Rhissian Chie

fline batte 1640 ju Abo eine Univerflidt anlegen laffen , beftand ber gange Buchervorrath berfelben in 21 Studen, melde porber bem Somnafium, in befr fen Stelle fie fam , jugeboret batten , und von febr geringem Berth maren. Chebeffen pflegte man groat in ben Rriegen auch Bibliothefen als eine gute Beute angufeben, und die Someben haben im brepfigjabrie gen Rriege auf folde Beife ibren Bibliothefen gu Ctode bolm und Upfala, (fo wie bie Ruffen ber Ratferlichen au Gt. Detereburg) eine anfehnliche Bergroßerung, perfchafft; allein fur Uto tonnten fie teine Dibliothet erbeuten. Dach und nach'ift boch burch Schenfungen, Bermadtuiffe und Anfauf, Die Univerfitatebibliothet fo angemachfen, bag bie Ungahl ihrer Banbe jest gwifden feche bis gebn taufent fallen foll: fie beftebt aber grofe. Tentheile aus entbehrlichen Buchern. Unterbeffen ents halt fie bod auch biele gute und michtige Bucher,und Derr Drofeffor Dorthan bat alle bie nur einigermaßen perblenten genannt zu merben . nach ber Rlafie ber Biffenicaften angeführet, überhaupt aber bie Befchichte ber Bibliothet fo abgehandelt, bag man feinen grofen Rleif in Zuffudung und gefdicter Berbinbung Der baju nothigen und bfenilden Dadrichten, beutlich mabrnimmt.

Gotha.

Bep-Tittinger: La vie de Voltaire par \*\* 1,787 in gr. Octav. Der mir unbefannte Berfasser bleier Lebensbescherbung, ift ein enthuschtlicher Berefres bes Boltaire, ben er ben Phissophen im vorgliglichen Sinn nennet. Es fommt ihm aber blefer Ettal gewiß nicht zu, sondern fein ganges philosphisches Berdbent bestehen bestehen bestehen bestehen bestehen bestehen bestehen bestehen bestehen, bag er bie Dublamteit fart eins pfolien hen. Ware er ein wieftlicher Phissoph, ja ein großer Philosoph geweien, so wurde er von einem ansechnlichen Theil ber logenannten großen Welt.

nicht fo geachtet worben fenn ; aber Raffer Jofeph ber Bwipte, badge nub haubelte worbraftig philoiophift, alls er ben Boltalte vorbopreffett, ohne ibn au feben, und hingegen haltern befindte. Rofter i Thaler,

Den bem bemeiten: Gin Vererag zur, Gechichte des fidenzehnschen Jahrhunderte. In einer Orffbeteitung der vormale ber der Stade fibule des nachberigen Kridrichts Gymnafiums der Sipsal, Schof, Keldbentlader Uhrenburg des gangenen Gregoriekisste. Von J. S. Meyner, 1787, vier Octabbegan: Le find wittlide Schaft fachtene, die Lier beschetten werden. Im 1980en Jahrhundert wird man Schuldbefeiten aus der groep ern Hille der der general Jahrbunders beschweich, die an gemiffen Orten und von gewissen Perfonen unter dem anverdieren, Jahren Der Schuldberteifferungen geptelsen werden. Roftet 4 gr.

## Mitenburg.

In ber Richteriden Buchbanblung: Gilbere Stuarts Doctors berRiechte, Geschichte ber Refors mation in Schottland. Mus bem englifchen von C. B. B. 1786 tu ar. Ocrav. Berr Sofprebiger Brunn ju Sterein, ber gefdidte Ueberfeber biefes 1780 in Ebinburg gebrudten Buches, urtheilet gant rede, baf es meber burd Burnets noch Roberts ione Beidreibungen ber Meformation in C.bottland. entbebriich gemacht morben fen, fonbern bag Sert Stuart bem Burnet an Ockarifinn und Rorfchunges geift nicht nachftebe, und ben Mobertfen an Unpartbene Uchfeie und fritifdem Gebrauch ber Quellen. benbe aber an Bollftanblefeit, übertreffe, und überhaupt alle Gigenichaften eines guten Beichichtidreibers jeige. Die um Gnde bepaefuger Sammlung ber vornebmften Ure tunden iber bie Ginführung ber Reformation in Choteland, beren 24 finb, ift fcabbar.

#### Betlin.

Die gefchidten, und auch ale bifterliche Schrifts Reller betannten Drofefforen des bieffgen foachime. thaliden Commanums, Sert Joh. Seid Doppe und Dere Brid. Leop. Brunn, arbeiten gemeinichaftitd an einem neuen biftorifche litterarifchen gande worterbuch, ben welchem fie gwar porgiglich bas nouveau Dictionnaire historique, - par une Société de Gens de lettres, a Caen 1786, fedite Muss gabe, in acht Banben in gr. Octav, und anbere aute biftoriiche Damenbucher vor Augen haben ; ober alle Mirtifel berielben genau prufen , und in ihr Damene buch lauter verbiente und mertmardige Berienen brins gen wollen. Ber etfte Band ihrer Arbeit, wird ju Ditern 1788 ju Leipzig in ber Beibmannichen und Meidifden Buchbandlung in gr. Octap ericheinen. St. Detersburg.

Bor einigen Begeben in hier auf 273 Seiten in gr. Aurar bes Hofrarbs und Hojanctus ber Afades mie der Bestellen Beten Wasslie Sujew Beichtreibung feiner Keise von S. Petereburg nach Cheefon, in den 3gbern 1781 und 1782; settig ges worden. Begen Merkudedigielt und Erhellichfen ber Stade. Cherson, nied es der Nübe werth spun dies eines aus der nütigken Sprache in der Beutspland Angelie aus der nütigken Sprache in der Leutspland Angelte gene der werde verbeiten Zugen aberiehm zund dage wird wehrt in Deutspland Angelt geindet werden

Madrid.

Dahon iehte von mir angegeter Scheift, ift bier unter foigendem Aual spanisch gedrucker worden, ift bier unter foigendem Aual spanisch gedrucker worden: Vindicacion de la refutacion selegitat em Castellano por el Schorzho Olao Gezardo Tychfen, — traducida helmente de latin por D. Thos Fermin de Arteta. 1787. 8. Als Her Bayer biefe Schrift empftang, ließ er gleich das ließe Blatt seiner carte

ladina umbruden, und es mit'a Urthellen bes Beren Drof. Molers con 2 famaritantichen Dungen , aus feinem Muleo cufico Borgiano, verfeben, um bie Spar nier ju überzeugen, bag weil Berr Endifen Diefe Renge niffe nicht berühret, und noch weniger widerleget babe, er fie nicht habe miberlegen tonnen. "Das falgete nicht. Bert Epchfen bat ibm geantwortet, und biefe Antwort, ift in ein baffges Sournal eingerudet, auch berfelben ein Rupferftich von ber ju Bubom befindije den famaritanifchen Dunge bengefüget morben. Der genannte Derr Urteta, Drof. Des Archiapmnafii au Mabrid, bat vot ungefahr 3 Jahren Thefes wiber bie Medtheit ber famaritanifchen Dungen gegen Deren Baper offentlich vertheibigen wollen, Diefer aber bat einen Ronigl. Befeht ausgewirfet, vermoge beffen es bat unterbleiben muffen.

Bon bas D. P. Esteban de Terreros y Pando Diccionario Castellano — find 2 Banbe 1786 und 87 erichtenen, die mit bem Buchstaben O auffiberen, und ber britte wird erwartet. Das Beert ift ers

beblich.

Der Dominitaner Andreas Movino, ein aufger flatter Mann, weicher ein reiches acabifcho More terbuch in & Polianten aufgearbeitt hat, des aber, well es an ben dazu notigen Koften hisher gefehler, nicht gebrucket werben konen, ift von feinen seindstägen Celegen für wachnstantig ertläter, und nach Mallenis ins Boilhaus geschret worben.

Des Heren Abes Denina befannte Schiffe, que Se doird PElpagne, ift fison 1786 unt 67 Demofetten ju Cabig überfeit unter folgendem Einst erschiedenig Respuesta a la pregunta que se debe a la Ripasia 3ch debe dies Neutsteiten dem Heren Pofens Tudien un domina.

ju banten.

# Unton Friedrich Bufdings

## Wöchentliche Nachrichten von neuen Landcharten,

geographischen, flatistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfgebnten Jahrgangs Sechs und brengigftes Stud. and ne ann 2m beitten Beptember 1787. .....

Berlin, bey Saude und Spener. 

Von den Stadten in Polen.

Durch bie gutige Beinubuing eines Freundes, habe melde in jeber Boimobichaft und in febem Diffriet berfelben, alle abeliche, gelftliche und tonigliche Guther und Detter . und jugleich bie Ungahl ber Rauchfange in jebem, anglebet, weil bas gange und balbe Rauchs fange: Gelb zu ben vornehmften ganbes. Abgaben gebo. Mus biefer Copographie (welche in bem 22ften Theil meines Magagine gebrudt erfcheinen wird,) erhel. let nun, bag Polen viele Ctabre bat, bag fie aber mele ftene febr tlein find. 3d foill es vorlaufig an einigen Draben geigen, und biefe aus groep Boiroobichafs ten nehmen. In der Woiwobichaft Bratow, find 16 abeliche, 8 geiftliche und 13 tonigliche. überhaupt, 37 Stabte. Unter ben abelichen, ift eine von 22, eine von 26, eine von 27 Raudfangen; unb biefe find noch nicht die allertisinften in Polen. Alle 97 Crabte haben 9500 Rauchfange. - Bon biefen foms men allein auf Rrator 4155. Es find aber Dotfet in Diefer Boiwobichaft, welche viel aber 100, 200. ja 300 Randfange haben. 3a der Wollwodichaft

Maliten pher Mafau, find 21 abelide, 14 geifille und 35 tonigliche, jufammen 74 Statte. - 2tle 24 abelide Brable, enthalfen nut 1 524 Daudfange, und mein man given Gedote abitebet, die gufainmen 412 Randrange baben, fo find to ben 22 abrigen fur 1 209. worand ihre Stell belt erhellette In ben 14 geiftlichen Stadten find 1332 Dauchfange, mund in ben tontalis den, fichenesgig. Davon tommen allein auf Bar-Schau und Drag 12247 ... En ter, Weiwoofchaft Conbomire, falle mie eben bas Stadtchen Granica pon fieben Sand fangen in bie Milfen , welches gu ben geiltliden Guthern geboret. Die lunere Beldaffens bett ber fielften Stabte If bodiff clead, bavon man überzeuger wird, wenn man bes Beren von Carol Reifen burch verschlebene polnifche Provingen liefet. um Den Gigt fen en Polen.

dad . to nunn gamburg, inte

Ben Doln : Reifen Dunch beibe Sicilien, welche in den Jahren 1777, 78, 79 u. 80 uon Seins rich Gwinburne gurnageleget worden. Uebers fegt und mit Minnerfungen begleitet von D. Job. Reinhold Soufter. 3weyter Band. 1787. Datang, Juch Diefer Thei- ber Sminburuifchen Dieifehefchgeibungrai ber ben mibegierigen Lefer fart au fiche feibft glebann, weine gr ichon viel non Depolt and Gigilim gelefen bar. Der Berfaffer erlaurent bas neue burd bas alte, und bas alte burch bas neue, auf eine lebrreiche und angenehme Urt. Ceine Bemers Sungen und Betrachtungen betreffen manderley Das terien er bringet fogar gange Deiben alter Dannen pon einzelnen mertwurdigen Stadten in ben Anmers fungen an. 36 babe vieles, bas mir erheblich ift. Dorin gefunden, 1. E. bes Den. Sminburne Beptel & juber In meiner Erbeichreibung befindlichen Beftreitung, bag Das iber bem bitlichen Cingang ber paufilipifden Grotte Rebende verfallene gembibte Bebaute, bas Grabmal Birgils fep, (6. 70.) u. a. m. | Seren D. Forfters

Ahmerfungen find biedethausigs abre fint angebrache, S. 386 f. ift feiner Angereing von dem eifen Daut unseren gewöhnlichen Greckbertein, eine Keine Abei handlung. Ich weiß niedt wertum herr Korfter auf dem Etruiblate fein wirtilides Amn weggelaffen, und fich hingegen als Mitglied der hiefigen Atademie der Buffenschaften bezeichnet har. Hatte er fich der Erftantenes genes Englähners ertimere, dene feinem Berfahnd den Ehrenmitgliedern der Atademien und Gesellschafel ten der Wiffenischeine der den wied, fo wurde er es wohl, unterteffen daben. Das Duch fosfer I hater I haler ich Ger,

Berlin und Potsbam.

Ber Sonnath: L. Marcelo Reife und Bee merCungen durch Granceveich, Italien, und Die' Liederlande. Die Gefehrfamfeit, Induftrie, Religion find Sitten betreffend, ... 2lus Dem Grans zoffichen. Erfter bie vierter Theil, 1787 in octav. Marcel fagt, er fep ber Oohn cines Dolabaders. Geineehrliche Meltern batten Das Bermonen nicht gehabt. ibm eine febr porgualiche Briebung gu geben. Diefer Unfang tonnte vom Lefen feines Romans abs. fcreden, allein er mifcht in bie Erzählung ber vielen abenthenerlichen Dinge, ble tom und vielen anbern bes geanet fenn follen, und melde fait inegefant Liebesgefchiche ten find, oft gute und erhebliche Gebanten und Des trachtungen , und faget am Ende bes Duchs , es fonne wielleicht einigen Benfall felder Lefer erhalten, bie um parthepifch genug maren, bie Sandlungen ber Dens fchen nach Billigfeit ju benrtheilen, und die jugleich . Babrheitoltebe genug bejagen, ben achten Geift ber Gefete und ber Religion, von Bolfs : Irthumern-und Aberglauben ju unterfcbeiben, woburch jene fcon fo entfehlich perunftaltet maren. 3d babe meber, Beit noch Gebuld ein foldes Buch gang burchzulefen , weraber an jener und biefer feinen Mangel bat, ber bat . bier auf verichiebene Lage genng ju lefen und wieber an ergablen. Dach einem biefigen Buchbanbler Ber- ... aei donin

zeichnif neuer Bacher, foll biefes Bert eine mene Aufalage fenn, es ift mir aber noch nicht befanut gewefen.

Gein Preis ift 4 Thaler.

Ber ebendemielben: Comenit philosophischs ferrische Reifen durch alle Stande der menschie den nandlungen. Que dem Bahmischen. 1787, in Octav. Diefes Buch ist von einer andern Art, als das vorbergehende. Der berühmte Comenius dat gum-Besten dereingen, welchen dereingen fit; sich aus allen Beetrrungen in der Welt berauszuarbeiten, und dem Best um wohren Nube tennen zu lernen, seine Erfahrungen gesommter, und feit nie biem Duch innter einer Reise durch die gange Welt vorgesteller. Das Duch in lehrerich und angenehm jugleich, aber der Litel ist ungeschiefte. Es foster 12 Eet

Seldzüge des Marichalls von Luremburg, oder Militair : Geschichte von Slandern in den Jaha ren 1690 - 94. Zus dem frangofifchen des Kirters pon Beaurain überfent, mit deutschen Anmers Fungen. Vierter und funfter Band. 1786 u. 87. in gr. Quart. Die beutiche Ueberfebung Diefes wichs rigen Berte ift nun gladlich vollenbet, und bie Offie ciere und Siftorifer , melde entweber ber frangofifden Sprache nicht machtig genug finb, ober welchen bas felcene frangofifche Wert ju foftbar ift, haben nun Ges legenbeit, in Diefer Odule ber Sriegefunft , vermits teift bes Tertes und ber 72 Plane, Die bemfelben bepe gefiget find, viel ju lernen. Dan muß bem Uebers feber und bem Berleger bie Berechtigfeit wieberfahren laffen , baß bepbe ihre Pflicht treulich erfüllet baben. Der lebte batte ben Pranumeranten nur 60 Plane vers fbrochen , bat aber 72 geliefert.

Jeldzug in Holland 1672. Unter dem Commando des Herzogs von Lupemburg, zwepter beft. 1787. in gr. Quart. Der erfte Theil fam 1784 beraus, und macht nun mit dem zwepten einen maßlegen Band dus. Es ift febr gut, daß bie Brichreibung. bliffet. Feldjuges, der Beidereibung' der Keldine in Flandern, bengeicht worben. Alls ich ben gimppen Beit Ginlangt aufgeben der G. 185. in dem General beit ben der Speigege von Luremburg an den herr der ben von Speigege von Luremburg an den herr von Brupots die Ertlie in die Augen, "ich habe Machricht, "daß ich Seinde gegen Amersfort, lipten Sinn gerichtet "haben, weil sie wissen, dam ur 150 Mann darint, "nen sind. Die können auf bem Mere und in Beine, "gang biche an Amerefort hinan fommen, — daßer "talle ich beiem Worgen das Regiment Damptere "tagli maerichten, "i. i. n." Natürlicherweitz gedachte ich, daß seiche bei jedigen Zeitäufe viele reißen können, bleie erheblichen Briefe gunden, wu we den neren Begebenheiten sich der alten zu erinnern. Koster 1½ thi.

Parriotische Beytrage gur Renntnif und Aufnahme des ichwedischen Pommerns, von 3. D. von Reichenbach, Bonigl Schwed. Bammerrath. Siebentes und achtes Stud. 1787. in Octan ber Borrebe bat ber Berr Berfaffer mit ber Greifes malbiiden Univerfitat ju thun, mit melder er in Streit geratben ift. Sonderbar ift , bag er im Unfang bers felben gemiffe mertmurbige Warte bes Rronpringen von Danemart anfuhret, und faget, baß er fie aus einer lautern Quelle, nemlich aus den Upfoftrings Salfkapers Tindningar, Stochholm 1786, gezogen habe, ba boch diefe fie aus meinen modentiiden Rachrichten ges nommen und überfebet hat, ich aber habe fie aus bem Oris ginalbriefe eines Gefandten gezogen. In bem 7ten Stud fcreibet ber herr Berfaffer von Dommerns Staatswirthichaft, Sinangmefen und Comeralverfale fung biftorifd, und mit ber ihm gembbnlichen Freymus thigfeit. Sin und wieber, ale G. 4 u. 5, fommt etwas nicht richtiges vor, es gebort aber nur ju ben Debens fachen. Die Sauptfachen icheinen nicht gweifelhaft gu fenn. Dit Beren Sofrath Topfer, rebet er über ben neuen Zarlf von 1771. Alles biefes ift fur biejenigen, welche fic bas ichwebifd , pommeride ginangmefen bes

fannt ju machen Luft und Urfach baben , etwas meets murdiges. Derr v. R. bat nub nimmt Belegenbeit bon feiner eigenen Rammer . Bermaltung ju feiner Rechtfertigung ju reben ; er bringet auch mieber etwas pon ber Greifemalber Univerfitat an. nenitch biefes. bag bie 3abl ber Stubenten immer fleiner merbe, fo daß nicht einmal bie 36 Frentifche befret werben tonds ten. Sin achten Stud bantelt er von bem pommer. ichen Dungwefen , bem Mitteben nach, auf eine eben fo grundliche als vollftandige Beife, Rerner befdreis bet er bie ebemaline Einrichtunges Commiffion . Don 1766. melde bie Ginridrung und Berbefferung bes. gangen pommeriden Regiemingswerte jum Swed batte. Doch einmal erwas von ber Greifernalber Univerfitat. Der Unhang von Sabellen, welche tas pomineriche. Ringumefen betreffen, ift fur Liebhaber biefer Materie ichanbar. Bepbe Stifte foffen & Thaler.

Pripaig.

Ber Beer: Galtere von Alenichenhandlungen. Ein Wochenblart zur Bejörderung der Allenichen und Sittens-Kenntniffe, berausgegeben von A. Sammerdorfer. Erftes Vierrelight auf 1787. In octon. Der ich will mit einige Gehalfen etwas an tefen liefern, das eben so unterhalten soll, als ein Norman, ohne diefelben nachtfeltige Wirtungen bervorzubrigen. Er nils wittlich, durch tene Dicktung anegeschmidter Begebenheiten von dem menschilden lichen lichen erählben, wielch das Berg erheben, mit Der Welt ausfehren, wah Abschen an Loftern und Thorheiten einklich sell. Will find die Geschächen der erfen Bertersiphys meistens so beschaften, das fie bie versprochen Wirtung leiften son von fen

Deutsches Multum, fiebenten u.ahren Stick. 1787. in gr. ectab. Die Antwort einen Beneginners auf einige beichimpfente Anmerkungen in einer beute schen Reliebeichreibung, muß gelefen werben. Sie betiff ble Regierung ber Benebigte Gaatete, welche fanfe und ber Frenheit gunftig befcheleben wird pable Strate: Singutficion, intelde gerechtjertiget wirb, ben Sangel, in Anfebung beffen behaupter wird ... buß Des nebig noch immer einer ber größten Banbeisplate in Queopa fen; bas lirfenat, in welchem; wie verfichere wirb, es nicht an einem anfebnlichen Borrath pon nenen branchbaren und fconen Baffen feblet, ben 2lbel. unter welchem iberhaupt tifcht ivenige reiche, beione bers abbe über 50 Kamilien fepn follen, beren Ginfunfre 20000 Ducaren bafiger Munge (ungefahr 16666 Thaler fachificher Dunge) betragen', und nubere Dateriett. Die Briefe des wandernben Supothondriften aus Dobis men, Dabren, Deftreich nnb Ungarn, merben in benden Studett fortgefebet. . 3hr Berfaffer heift nicht ohne Urfach ein Supodonbrift, bod mag er in manchen Studen Recht haben, " Ueber bie Diligence, "welche von Drag nach Bieit gebet, flaget er febr, well fie ibn graufam jerftogen bat. Ge verfichert boch, bag man nicht an viel fage, wenn man die Ungabi ber Ginwoh. von Drag auf 60000 fcabe. Bas Berr Drof, Dills ler ju Berlin bon einem Lanbes . Empentarium fchreis bet, ift einem großen Surften porgeleget morben, unb verdiente non bemfelben gelefen gu merben. Gin Uns genannter merbeffert unterfchiebencs in herrn Rathe Campe Reifebeidreibung burd Deutschlane, u. j. to.

In bem verhergebinten Cide biefes Wochenblate, ift unter bem Arriclei Abo, bie angebrachte Nachricht von ten biefigen Tilningar magifne af et Sulfkaper i Aboltwoctan, weggeblitben, well sie überleben worden. Ich beiefe jegenannte Zettungen, nahmen 1771 Wiren Anfang, und 1783 wurden sie mit dem zuchlen Jabradung beschieften. Sie enthalten alter und nures zu Schwerzen Grographie und Tapa Bedinschen, Gelder, Ueberfeungen, (als im Anfang bes lebten Gelder, Ueberfeungen, (als im Anfang bes lebten

Jahrgangs von 1785 eine femeblich Dichretifch bas 49sten Daubtigen Plaims, Deiprache über gemeins nichtze Daubtigen Plaims, Deiprache über gemeins nichtze Gebachtungsn, Reungtalten, u. f.ind. 3 in Schweden und finniand find bergieten, u. f.ind. 3 in Schweden und finniand ind bergeichtete ib fairfig nicht, als in Deutschland, und das vergreisert nacht dem Indalt ibren Werth für deles Rich nicht wenig. Es ih nicht immigal Erophit genug vorhanden, folche Wedenhildtere durchen al laffen, und ich habe vernemmen, daß der Maugel dereftben biefen Tidningar das Ende jugezogen habe. Der vor. 28 tagen gerühmte Professor, herr Portsan, hat viel Antheil an derselben gehadt.

Del Jemmerde: Googe Seinrich von Lamprechts Kön, Preng, Ar. u. Dom. Kaths bei der Kannmerdeputation zu Salle, obdentichen Profesios der Philosophieze. Lehrbuch der Cechnos dogie, oder Anleitung zur Kanntnis der Sandwerker, Jadriffen und Manufakturen. 1787 in Br. octab. And dies Duch glogt, du der here Brefasser ist des eine der Brefasser und es jum nühlichen Unter ticht der Jugend anzumenden weiß. Koster 1 Mth. 4 gt.
Greadung.

Dien Teuttel: Vie de Frederic II. Roi de Pruffie. Par M. D. L. V. ancien Professer à Berlin, Traducteur de Phistoire des Allemands. Ouvrage original en IV Vol. in 8. Das Dud foll in biefem Mornet an bas Elekt treen. Der Dere Dreffer (de la Veaux) macher sich tenerlich genug, und man tann ben feinem Manner ich sen von genug, und man tann ben feinem Manner ich sen von betretellen, note biefe Levansbescheibung aussallen, werde.

Anton Kriedrich Baichings 22 Bochentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfgehnten Jahrgangs Sieben und brepfigstes Stud.

Berlin, bey Saude und Spenet.

Ceit 1781 beret in ben thaigl. banifchen Banbern Das fdidliche Berbaitnig der flingenden Dange au bem Dapiergelbe, faft gang auf; und es mar 1783 fo gar mie 25 ju 44. Bon 1751 bis 1756 taufte man 100 Mt. Samb. Bantogelb für 117 bis 119} Mart ban. Belb. fomobl in Bant Rocen, ale in banifchem groben Courant; jest toften fie 142 bis 143 Dart banifd Gelb. Dicht nur bie Damburger, fondern auch bie Spllanber und Englander rechnen fo mir bem Danen. Ins Pfund Sterling, welches ver 20 bis 30 Jahren in Ropenhagen 5 Rebl. toftete, muß febr bege nabe mit 6 Ribl. bezahlet werben. Derafdmantenbe Gelbrours bar bie gefammte Beibmaffe, alfo auch bas Bermogen ber bantiden Unterebanen felbft, folglich auch bas Staatentemogen, verminbert. Danemart bruden feine Staatsfoulben nicht fo ftart, als fein Das plergelb. 1785 und 86 bet man ben ber Staatsbant amen bie bren Millionen Bant. Doten in ber Stille vere nichtet; es ift ju munichen, bag bie ubrigen, welche noch 12 bie 15 Dillionen betragen mogen, im jeste laufenben Jahr aud um etwas Betrachtlides vertile get fron und noch werben magen.

a and Long

Ben Bobn: Gegenwartiger Buftand ber 36 finungen ber Europaer in Ditindien, burch 2lus guft Sennings, ton. Dan. Rammerheren. Erfter Theil 1784, tweiter 1785, Dritter 1786. in Octan. Des Abre Mannal befanntes Bert von ben Befitung gen ber Europäer in Affen und America, wied in Ans febung bes banifchen Sanbels, burch ben erften Theif bes Denningiden Berte febr verbeffert und eradniet: und bas ift Berbienft. Der Berr Brifaffer bat Dulfs. mittel baju gehabt , Die nicht in jebermanne Dans Die Madrichten von ben Micobarifden Infeln , Baben auch einen Berth. Der zwente Theil enthalt eine Beid ichte von Carnatit, Die aus Bas dern aufammengetragen ift, affo feine vollfommene drs' beit fenn fann, aber bod nutlich ift. Der Seer Bers faffer bat fie vornemtich in Anfebung bes Gebiers Sans four, und ber in bemfelben befindlichen bantiden Colos nie, verfertiget. Er hat auch viel von ber naturliden Befchaffenheit und ben Producten ber Rafte Coromans. bel, und bon ben Camplern auf berfelben, gefammlet. In bem britten Theil macht ber Der Berfaffer feine Befer mit bem Benb. Aveita, von Anguetil du Derron berausgraeben, und von bem Deren Rieffer in bas beutiche überfebt, mit ber Bibliorbeque orientale von Berbelet, und einigen andern Buchern , befannt.

Samburg.

\*\* Abendessehen Versuch einer oftwolichen Lieseratur-Geschichte, nehrt einer Kritischen Deutstehenten bei Seratur-Geschichte, rest. it ge. Orten. Geundlage zu einem vollschiedern der Geundlage zu einem vollschiedern des Geundlage zu einem vollschiedern des Geundlages der Gebreiten. In alle hie der Gebreiten, die Andere der Gebreiten Was absachtischer Ordung, als ein Andang zur Kitzerur-Geschichter Ordunden. Irzes, in ge. Ortand betroft betroch Bedes sind mit dem delten Abell des vorbet genannten Werte n des fiels des vorbet genannten Werte n des fiels des von vielem litterafischen Feise, und makfig alse

Liebhabern ber Bucherfenunif angenebm fepn.

Leipzig.

Beit Breitloff: Iriedeich mit der gebiffenes Brage. Toep Theile. in Octan, auf Octrelbappies, 1786. Allen Glichatbuch, senbern ein Duch, in welchem durch Greun Friedrich Christion Schlensert, das Romanhafte in den Begebenheiten diese Fürsten, das Admen in seinen Unternehmungen, das votrilich Greife und Eble inseinen Entwürfen und Tharen, wirt Geschicklicheite branneitich berabeitet worden; doch ist der Joseph der ihren der eine Geschiedelicheitet der den genen der gebiss ben, als es ihm wöglich geweien; benn Zettibler und kleine Erhlichtungen, haben der diese Brom nicht gang wermieden werden tonnen. Das Duch salle gang wermieden werden tonnen. Das Duch fället wegen Drucks, Papiers, und ber Aupferstilche, als schön in die Ausen.

Mitona.

Ben Edbarbt: Schleswig bolfteinifche Pros pingialberichte, berausgegeben unter der Aufficht der Schleswig Solfteinischen patriotischen Ge fellichaft. Sweytes und drittes geft, 1787. gt. 8. Derr Juftigrath Chriftiant, rebet über bie Leibeigens fchaft , nach Grunden bes Maturrechts, und fommt aufett auf Die Leibetgenicaft in den Bergogthumern Schleswig und Solftein | beren Urfprung genau bestimmt werden fann. Diefe Mbhanbe lung ift mobl ausgearbeitet. Gefdichte und jebiger Buftand der Danbelegefellichaft ju Gludftabt, weiche am ister August 1782 auf 30 Sabre privilegirt, und beren Ronde auf 200000 Athl., vertheilet in 2000 Mictien , gefebet morben. Etwas von ber Entitebung, Dem Brid und bem Buftand ber ton, ban, Sagercorpe. Ihrer fund gwep, eines in Geeland, bas andere in Soiftein, und beube find 1785 errichtet worden. Elnige Madrichten von bein Buftand ber Mannfactureit in ber Stadt Sufum. Der Abiconitt won bem bants fcen Belb : Cours von 1763 bis 1787, nebit einigen Mamertungen, bat offenbar einen erfahrnen und einBreslau.

Schlefifche Provinzialblatter, fechftes und febentes Stud, von Streit und Simmermann, 1787. Gine Bertheibigung Ochlefiens gegen ben Bes griff, ben fic von diefem Cande ein Reifenber machte, ber jum erftenmal babintam. Boito ber freitbare. Bergog von Schleffen, herr von Lowenberg und Sitte Renberg, (im taten Jahrhundere) mirb ale ber grofte und melfefte gurft feiner Beit gefdibert. In bem ture gen Abichnitt, ber noch etwas über ben Dungfuß ber fchleffichen ganbichaft foget, femmen gute Anmerfun. gen und Gebanten vor, und er muß gelefen werben. Auf den Bollmartren, Die ju Pfingften Diefes Jahres in Breelau, Schweienib und Ratiber, gehalten mors ben, ift meit meniger Bolle ericienen, als i-n vorigen Jahr, weil fie wegen bes guten Abgange ber Tucher Rart gefuches worben, und viele Schafe gefterben finb, Daber fles fie im Dreife. Bu Breelau galt von Der auferorbentlich feinen ber Stein Is bis 10 Thaier. Der Unfang ber Briefe Aber ben folefifden Bergbau, vetfpricht eine erhebliche Fortfebung. In Breslau find 3149 Saufer, son melden in ber Ctatt felbft Ro 2125 befinben.

In bem schften und stebenten bleisteinen Silde ber litterarischen Chronit von Schlessen, ist besonders mertwichtig, was ber den von Schlessen, ist des schlessen Sidyen und Schriften demerket wird. Ich abe auch mit Bergnigen dose bod des deutschen Philosophen Wolf erneuert genieden, der in neuern Zelten oft und biel von Leuten geringichäsig beurtheilet worden, weisden er von dem Uederstuß seiner Berdienstein der Philosophyte, die ihnen sehren Motorie und der seben könnte, obne dadurch einva mertligdes zu verlieden, abseben könnte, obne dadurch einva mertligdes zu verlieden,

Æinige Godacken über den jegigen Buftand der alten Litteratur in unfern gelehrten Schulen, und dessen Ursachen, von Ludw. Fried. Gottlob Ernft Geolfe, Professor am Elijab, Gymn. 1787. in Octav 2 Bogen. Sie gingen von den guten Einssichen, Ihres sie die gelehren Schaften. Bete gelehren Schaften.

faffere.

#### Strasburg.

Avant - Coureur. No, 53 - 72. 3nr Probe will to folgeube litterarifche Dleuigfeiten herausziehen.

Histoire de Henri III, Roi de France & de Pologne, par Mr. PAbbé de Sauvigny, Paris 1787. Die Erabsung ist ordenisid, die Anmerkungen sind bescheiben. Der Abt such ben damaligen Justand der

Mation in bas hellefte Licht ju feben.

Les actions célebres des grands hommes de toutes les nations, definées par les meilleurs maitres, & gravées par Mr. Moithey, accompagnées d'une notice biographique, & d'un effai de ftyle lapidaire, par M.P. Sylvan-Maréchal, Parisin 466. Es schiehtet, als ob die Anfiler in Parts, ansatt einzagner Aupferstiche im großen, louter fleine Ampfer, ehtweder gemalt oder ungemalt, mit einem Text aus der Stehtliche, beransgeden wollten. Dieses West ist ein neuer Verwis davon. Das erste Det zeigt ben Sewola aus der römischen, den De Sesse und Ehrmas be Boir aus der französsischen, den Wilhelm Teil aus der

schneigerlichen Geschichte; das prente ben Charenbas, Arta und Peetus, die Jeanne b'Arta und Heinrich IV in der Belagerung von Paris; das britte den Regulus in dem Augenblich, da et in das Kaß eingeschlossen werden seil; die Ceienner, Königlin von Augenblichten Mitter Bopatd, den Areass. Zeichnung, Orich und Inneitung find sohn. Der Prets eines Defig zu Erpigig i Nicht, to Sir.

Die Geschichten bes letten americanischen Krieges vermehren fich ju Paris taglich. Eine ber neueften, ift bie im May fertig geworbene vom Obriften Tarletoni, 500 Setten in 4, welche fehr wichtige Nachrichten

euthalten foll.

Histoire de la revolution d'Amérique par rapport à la Caroline méridionale, par Mr. David Ramfey. Traduit de l'anglois, ornée de Carres & des Plans. Paris 1787. 2 Sante in gr. Octab. in Scipis 3 Archi. Oct. Rompe het nach glaubundels gen Original : Acten geschrieben.

Voyage de Provence — par l'Abbé P. nouvelle Edition, Paris 1787. 2 Bande in 22, 10 Leiphig I Neil Alles mertwirdige in Provence tenunt bier vot. Die nene Ausgabe ift mie vielen nenen des eitstein vermehrt, und mender diereift berichoftlich etweis

tert worben.

Histoire d'Elisabeth, Reine d'Angeterre, tirke des éctits originaux anglois, d'actes, titres, letteres & autres pieces manuscrites, qui n'out pas encore paru. Par Mademoiselle de Keralio. Paris, gr. 8. 1787. Die 5 Bande biefer Geichicht, erigdienn ent geschwind hinteretunaber. Der britte, wieder au Leipig i Thaire toftet, ift schon fertig. Die Dem. Keralio wied eine Britte unter ben vorzäglichen franz. Ochtickellern bekommen.

Der fechte und legte Band von bes herrn le Elerc ruffiden Geichichte, ift miter ber Preffe. Das gange Bert, mitallen Chartin und Rupfern, toftet 72 Enrofin. Considerations sur le gouvernement abrien & préent de la France, comparée avec celui des autres états, siuvies d'un nouveau plan d'adminifration. Par Mr. le Marquis d'Argenson. Deuxieme édition, corrigée sur les manuscrits. 1787. gr. 8, à Leipzig ao Gr. Dit esse auguste etidien 1764. És sis biese Buch bas reliquisse von benjeuisen, ble ex-actédiction fost.

Voyage au Cap de bonne Espérance & autour du monde avac le Capitaine Cook, & principalement dans le pays des Hottentots & des Caffies, Par André Spartmann, traduit par le Tourneut, à Paris 1787, 3 Bânbe in gr. Octob, ju l'espige 5 Ribl. 14 Sir. Der Heberigher lif fohm mobil bes

Cannt. Die Rupfer find vorzäglich fcon.

Co groß auch tie Rortidritte find, melde bie Schreis betunftin Granfreid, infonderbeit burch Die Bemubuns gen bes Bureau académique d'écriture, gemacht bat, fo Daß man behaupten tann, baß feine Dation im gangen fo fcon foreibe, ale bie frangefifche: fo ift es boch une leugbar, bag bie coulee fur jeben Zuelander und felbft für Rarionalen viel nachtheiliges an fich bat. Buchftaben feben einander gield, und merden nicht geborig abgefontert, einige geben and ju Berfaliduns gen Anlag. Daber bat Bert Sarger, Secretair bes Bureau academique, im Day ben Borfclag ger than, eine batarde coulée einzuführen, und geftochene Droben von berfeiben ausgetheilet. Bu gleicher Beit bat herr Deffalle vorgefchlagen, an fatt ber liegens den Schrift die gerade ftebenbe ju gebrauchen , weil fie weit beffer in Die Mugen falle.

Gotha.

Cahiers de lecture. 1787. No. I. II. III. Balb nubitd, balb angenehm, oft bepbes gugleich: Jacques Balma, conquerant du Montblanc, ift für biefen armen Thal u. Land-Munn eine ehrenvolle Ueberscheift, and aus der Erishbung bei Pin, von Saussiur gezogen,

bie Berr Bourrfe ta feinem Briefe vom goften Bint. 1786 bat. Diefe Gradblung von ber Beffetaund Des Montblane, ift fo mertmurbia, bat auch fo wiel Reib, baß man fle gern einigemal liefet. Der Der Derausgeber blefer Lefematerlez, bat Balma 1785 und 1785, ba er mit feiner Gattin Die Mipen bon Balais und Capopen bereifte, perfonlich fennen gelerner. und feine Gefchichtichfeit in Befteigung ber Sonees und und Gie-Berge felbft erfahren. N.I. p. 34. Die biere auf folgenbe Ergablung ber Abentheuer eines portugis fifden Geeranbers aus des Mendege Dinto Reifen. Memoite pour un Ambassadeur contre une Actrice de l'Opera, in No. III, und andere Stude, untere balten und belehren Die Lefer nicht menig. Die in Rupfer geftochene Bildniffe ber Berren Unt, Desmer und Bilb. Derichel mit einander zu vergleichen . muß und wird feiner unterlaffen.

Bugow.

Olai Gerhardi Tychfen, - - interpretatio inferiprionis cuficae in marmorea templi S. Marci cathedra, que faqdus Apostolus Petrus Antiochiae fedife traditur. 1787. if Quart a Bogen. Diefe von bem heren Dofrath Eroffen felbft in Rupfer geflochene arabifche Infebrift, baben bie Berren Jofoph Affemann und Matthias Rorberg, fur einige Berfe aus bem zwenten Pfalm, ertiaret: allein Berr hofrath Erchfen hat ihren Ginn fo gefunden und ausnebructet: ex habitaculis fuis (pulfos) et graviora ob religionem, pro que pugnarunt er perierunt, passos, a mi-feriis suos certo vindicabo, eosque in bortos, per guos finvii fluunt, introducam, in praemium divinum: pam apud Deum ipfum funt optima praemia. ( Itaque die, Domi mi, ) indulge et miserere. Tu euim optime confolaris Sie enthalt also men aus Rap. 2 und sa bes Rorans infanmengezogene Stellen; boch tounen bie letten Borte aud an einem anbern Orte im Roran feben. Alfo ift Diefer Sas theber unter Duhammebatern verfertigt morben, unt herr Endfen vermuthet, baß es in Giellien geldeben fen, mober er and ehebeffen ben Rapfenlichen Rromunas mantel geleitet bat, beffen geftidter Inforife Plirung man ibm verbantet. Bepbe Erffarungen bring ibm Chre.

# Anton Friedrich Bufchings

297

### Bichentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, flatistischen und historiichen Büchern und Sachen.

Des funfzehnten Jahrgangs Acht und drenfigstes Stuck.

Berlin, bey Saude und Spener.

verzeichnif bet in Berlin vom affen Day bis

| 0.30%                     | Beboren           |                  | Beftorben.  |         |                          |         |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| trapantan est<br>par un v | mannl.<br>Gefchl. | meibl.<br>Gefchl | Man:<br>ner | Francen | Rin<br>mannt.<br>Gefchl. | imeibl. |
| 4 Mag bis x Jun. 87.      | 63                | 48               | 32          | .23     | 22                       | I Is    |
| I Jun. bis 8              | 43                | 52               | 28          | 82      | 22                       | 25      |
| 8 bis 15                  | 50                | 36               | 46          | 25      | 18                       | 15      |
| c bidaa                   | SI                | 35               | 28          | 25      | 16                       | 22      |
| bis 29 -                  | 46                | 39               | 33          | 30      | 33                       | 22      |
| 9 bis 6 Jul.              | 58                | 59               | 36          | 23      | 29                       | ar      |
| Jul. bis 13               | 31                | 39               | 33          | 19      | 25                       | 27      |
| bis so                    | 53-               | 41               | 26          | 27      | 18                       | 19      |
| bi6 27                    | 50                | 53               | 22          | 31      | 28                       | BE      |
| bis 2 Mug.                | . 56              | 43               | 18          | 16      | 28                       | 21      |
| Aug. bis 10               | 53                | 50               | 23          | . 19    | 26                       | 31      |
| bis 17                    | 5                 | 41               | 24          | 13      | 33                       | 22      |
| bis a4                    | 8                 | 44               | 21          | 13      | 24                       | 23      |
| and in the state of       | 663               | 180              | 370         | 285     | 312                      | 281     |

- 5243

1248

Ufo find Seftorben 1248 Geboren 1243

Joiglich ; mehr gefforben als geberen. Die unehl. Rinbet betragen in diesem Quartal es Gebne, und 40 Echeter, Summa 99 Das 13te Kind ift ein unchlichet. Boillings Kindstr 2 Sabae und 7 Lödere, Gumma 14 kindst.

28

20

Leipzig.

In ber Breutopfifden Buchbanblung: Briefe über die Provence, 1787. In fl. Octav. Berr Bes renger bat fie jum erftenmal unter bem El el , Lettres provençales, jum groeptenmal aber unter ber Muts forift, Soirées provençales, in 3 Banben berausges ben. Die eingemichten Berfe und gangen Gebichte, und viele Driefe, melde nicht auf Die Rennents ber Proving geben, bat ber beutiche Ueberfeber, Bert - Reicard gu Botha, meggetaffen, bie benbes baltenen Briefe aus allen 3 Theilen aber fo geordnet, bag fir fich auf einander begleben, und in biefen fleffiren Band gufammengebracht. Sollte er feines Bunfdes, eine Reife nach ber Provence thun ju fonnen, thellhafs tig merben, fo wird er einen gwepten Band biefer Briefe liefern. In Diefem Sall, ben ich muniche, wird er bie in bem arften Stud biefer B. D. angeführte Voyage de Provence par l'Abbé Papon, sweite Musgabe, vermutblich sum Aubrer ermablen, und augleich prile fen. Die Briefe find angenehm und belehrend. Bon Der lehten Urt ift infonberbeit ber 37fte, melder von den Danufacturen, dem Sandel und der Schiffabrt ber Stabt Marfeille banbeit. Der Betrag bes Sans beis mit Baaren wird auf 208; ber Zifecurangbanbel auf 150, und bet Sanbel mit auslandlicem Gold und Cilber, auf 15 Dill. Liv. angefchiagen. Bon welchem Jahr biefe Angaben gelten? ift nicht bemerfet morben, in es fehlt überhaupt in ben Briefen bie Beitbeftimmung, welches ein ichablicher und unangenehmer Dangel ift.

2. Ebenhaseibst: Plutarchi de physicis philosophilosophi decreus libri quinque. Emendatiores edidit; et lectiques varietatem adjectr. Chr. Dan. Beckius, Gz. et lac. Ll. Prof. ord. 2787. in st. Ortoskineguste und bequene Ausgabe, ber foldsberren plutarchischen Schrift, bie einige Geießere untwesseinen Welfe gering achten. Des Prennsgebers Leiptens, befehrt dartun, baß er sich bemidher har, einen richtgen

Text au llefern, und bag er bie perfchiebenen Lefearten Die Ertiarung ber aefaminiet und beurtheiler bat. Daterien, bat er fo wie bie Ueberfebung, benjenigen porbehalten, die über bas Buch lebren. In Anfebung bes Tertes ift er melter gegangen, als Corfinus in Abe ficht auf ben von Senr. Stephanus berausgegebenen Bert. Ungeachtet ber brepinaligen Corectar, tit er boch nicht febierlos; Detr Drof. Bed aber bat bie Rebier in ben var, lect, und emend. verbeffert, boch nicht fo, baf er faget, bas fehlerhaft gebructe Bort, muß fo fauten, fonbern bafer es richtiger fdreibet. 3. E. B. 1. Rap: 13. ftebet im Tert Paymaria, in ben fritifchen Anmerfungen aber ift es jweymal richtig taypara ge brudet. Dr. 2 balt fur mabriceinlich, bag ein Uns befannter bas fleine Bud aus einem verlorengegangenem größern Berte bes Plutardus gezogen babe. ein Bergeichniß ber vhlloforbifden Schulen und andern Dhilosophen , beren in dem fleinen Bud Ermabnung gefdiebet, vorangefebet.

Wod baffelbe: Leben ber Maler, Bilbhauer, und Baumeifter, welche in Rom gearbeitet bas ben, und swifchen ben Jahren 1641 u. 1674 ges ftorben find, von Joh. Bapft. Pafferi, Maler und Dichter. Mus bem Italienifchen überfent, 1786, in gr. 8. Der Berfaffer ift um bas Sabr 1710 geboren, u. 1675 geftorben; alfo haben ble 16 Dane ner, von melden er rebet, ju feiner Beit gelebet. Bon Diefem feinen Buch fird verfchiebene Sanbidriften vors banden. Der verftorbene Sofrath Bianconi, durf. Res Abent beym papfit. Dofe, befam blejenige, melde ber Maler Benebetto Leti batte machen laffen. Gie mar febr fauber, batte aber biefelben Luden, bie fich in allen andern finden, und bie alfo von Daffert felbft berrubren muffen. Er gab fie 1771 beraus. Der beutiche lles Berfeber, bat fich nicht genannt. Rein Liebhaber ber Beidicte ber iconen Runfte, wird fie ungefauft laffen.

Pafferi ift fein Freund von Bernini gemejen.

1 Noch bez Breittopf; Teue Machrichten von Aunstiern und Aunstiachen. Erster Theil Milt Aupfern. 1786. in gr. 3. Des herm Carl Seins vich von Seinecken diere Machrichen in a Theilen, hat nun herr Breitsopf auch in seinem Berlage, und bie Oriften berfelden haben dies menn, duch melde jeme und seine lede generale, verbessert, vermehrt und sorts seleher werden, mit Freuden ausgenommen. Der Hern Berfasse der bei meiste eine Mindige Lenuts nis von Künstlern und Aunstsachen, also sind seine Bachicketen, Bemertungen, Bermutyungen und Urz weile von voradalidem Werth.

Manheim und Leivzig.

Bey Schwan und Gib: Datriotifches Archiv für Deutschland. Gechfter Band. 1787. in gr. 8. Mus ben fortgefesten lateinifchen Briefeit und Staates foriften Ranigs Buftaph Abolah von Schweben und bes Reichstanglers von Orenftlern, von 1625 - 1638, tann mancher für bie Befchichte brauchbarer Umftand genoms men werben. Alles übrige, mas biefer Theff in großer Mannigfaltigfeit enthalt, beftatiget bie alte Erfahrung, bag nichts neues unter ber Sonne gefchiebet. Menfchen unfere Zeitalters, find weber beffer noch Schlechter, als fie por vielen Sabren, ja Jahrhunderten gemefen find. Glacffelig ift ber, welcher fich von ihe nen mit fo vieler Bemuthembe, Freudigfeit und Sofe nung Scheibet, als ber vollenbete Bater bes herrn Bers faffers, von beffen legtem Lebensjahr und Zag bier eine Dadricht vorfommet, bie ich mit großer Rubrune Des Gemuthe, mehr als einmal, gelefen babe.

Kanffurt und Leipig. In Commilion ben Wester: Das Denkoutvigs fte aus den besten Beschreibungen vom Vorges bürge der guten Kofnung und dem innen von Afrika. Mit neuen Demeekungen und Vorschläs gen zu der Verbesserungen von de Gelonien überhapp, D-1904cs auf dem Cap. 1737. in ge. 8. Em wegen feines Jines, Alexen und Characties chrondetheer Manik im Herpogethum Wiltetemberg, bar jum Dienet der Truppen seines Bateelandes, welche nach dem Vergeblige ber guten Hospung abgegangen sind, diese Buch gusammungstragen, und yigleich über Chonsiken, die nach anderen Erdhesten geschiefter, und über den hann del und die Berträge, weiche in Ansehung dersieben ges schioffen werden, und endlich iber die Berfelben ges schioffen werden, und endlich iber die Berfelben ges fchioffen werden, und endlich iber die Berfelben ges Keisson, siene Gedanfen mitgeschiefte, die wohl verbles nen geachtet und unterfuchet zu werden.

21mfterdam.

Ben Martin be Brupn: Bijbel der Natuur; ont: worpen door J. J. Scheuchzer en S. G. Donat, vermeerderd en uitgegaeven door A. F. Busching. in't nederduitsch overgezet, en mit aanvullende Toegiften en anmerkingen voorzien, door Laur. Meijer, Derde Deels tweede Stuk, 1787, in ar. 8. Dun bat Berr Prediger Meper bie Ueberfebung ber bon mir berausgegebenen Ocheuchzerichen und Donats ichen Arbeit pollendet, und außer soblreiden Unmere fungen, auch eine Abhandlung über bie Oprache ber Menfchen, hingugethan. Die nun foigende Theile, merben feine eigene Urbeit nach Scheuchgern, enthalten, bon welcher eine gute Sofnung ju faffen, man um befto mehr berechtigt ift, je befannter Er burch bie liebers febung ber Arbeiten feiner Borganger, mit benfelben geivorben.

Betlin.

Ben Saube und Spener: Berlinische Monnteschrift, herausgegeben von Gedite und Biester; September 1787. Bu ben vorafigtich anziehend Arstitlen biese Grades, gehörerdie Bergleichung, welche Dr. Seb. Justizach Möser zwischen Breglinds bichterlichen Ochsiberung, und Antorets Gemalde, von bem Drand der Gradt Troja; anstellet, und bestänfte eine Stelle Juvenals Sal. 5, v. 100 — 107, geschaft ertläret, die berühmte Magner nicht haben ertläten tonnen. Wenn

ich mir gebente, was man über hunder Jahre von unferm Zeitalter urtellen werde, versches so viele große und tiene getebrier Edhandlungen von dem Magnetiffe zen, Desorganisten, Somnambullern, Convertiren von det evangeischen zur Kömischen Atreche, Mossifizen in Selessischaften von mannighaltige Arr, und onderen fich wichtig ertlätzen Dingen, nöthig und nüblich ju machen scheilte. jo erwarte ich teine große kohperiche. Bas zu wel sie, das sie zu ver

Dep Unger: Ametdocen und Anaakterring aus dem Aeben Kredrich des Twepten. Achte Sammi, 1787. Diefe Samming verichtinger nach und nach olle foon gedruckte Anetdocen. In biefem Stick, find Beiefe bei Köligs an die Giefen von Drible nie dem 1757 fen Jahr, bas befannte Reifegesprach bes Koligs mit dem Oberammann Form, ein Gesprach bestiege mit dem Oberammann form, ein Gesprach bestiege mit dem Oberammann form, ein Giefer de ficht March an 1763, so wie sie es eieft aufgestese hat, feine Aurede an die Deputrieren ber durmaktischen Andelsche wer 18 Ben. 1776, als er ihnen den Nach gas, Plaubbrich, nach Art der schlissischen einzuführen, gas, Plaubbrich, nach Art der schlissische einzuführen, gas

einige Cabinetsbefehle.

Bey Biemeg bem altern : Griebrich Grepberen von der Trend mertwurdige Lebenagefchichte. Dritter und lenter Theil. 1787 in Octav. Der Sr. Berf. febet feine einne Lebensgefchichte fort, und verbeffert einige Berfeben in ben erften Thellen; erganget und ets lautert feine altere Gefdichte, und ergablet, mas ibm in ben preuffifden Landern , infonderheit in Berlin bie in Die Beit des Drude Diefes britten Thatte mieberfabren ift . meldes in lanter angenehmen Begebenheiten bes ftebet. Sernach liefert er turge Lebensbefchreibungen bes faiferi, ton, Obriften Grang Freub, von ber Trend, und bes preuf. Lieutenante Alexander von Cebell . bet Den Berrn Berfaffer 1746 aus bem Befangniffe an Slat errettere. Alles Diefes fann und mirb megen bet Freymuthigfeit, mit melder es geidrieben ift, und mes gen ber vielen angebrachten Anetboten, nicht ungelefen

bleiben, ift auch icon febr baufig gelefen morben.

Lobenftein.

In bem hiefigen Intelligents Matt vom St. 24 bis 32, wird von ben ehemaligen Befigungen ber Bors fahren bes Reuß Dlauffgen Saufes gehandet, es werben auch Bodliers und anderer Schriftifter fehlers hafte Angaben berfelben, widerlegt und verbeffert.

Bur Erlauterung und jum Theil auch jur Berbeffer rung effen mas ich in bem apften Still ber bisjabigeter B. Dt. auf ber 11 zen und 11 feten Seite von bem Schicktei ber Racharinenfoule ju St. Petersburg ges schrieben babe, ift mir bas folgenbe aus St. Pretes burg gageichicktwoorben, welches ich unverandere einneldere

Das ber ber St. Detri Rirde befinbliche Direcs torium ber beutiden Boltefculen, verlangte in einem Schreiben an ben Convent ber Ratharinengemeine. Daß fic Die Lebrer ihrer Soule jur Prafung ibret Umtetuditgfeit vor einer Commite Diefes Directorit, Die faft blog aus Lebrern ber Detri Schule beftanb. ftellen follten. Der Convent bezmeifelte es in feinen Antwort, aus ben barinn angeführten Grunden, bag bas Directorium Die Befugnif babe, Die Lebrer ber Ratharinenfdule, beren Amtstuchtiafeit von bem Conwent anertannt fen , und bie ihr Umt icon verschiedene Sabre mit Bufriebenbeit beffelben geführet batten, jebt erft aufe neue uber. Diefe Amtetuchtiafeit zu prufen. Sie felbft führten in einer Diefer Untwort bengelegten Schrift, auch bie Grunde an, marum fie bie Rorberuns gen beffelben nicht erfullen tonnten. Das Directorium wiederholte feine Forderungen. Die Bebrer beriefen fich in einer ameten Schrift auf ihre vorigen Granbe, und meigerten fic aufe neue, fich blefer Amteprafning Bu untermerfen. Das Directorium gab barüber eine

Bortellung an die Schulkommission ein. Diese Commission beichig auf jene Borftellung, die kehrer der Anthartaneschule abzudenten. Das Directerium machte bies dem Convent durch eine Abstarist eleser Berftigung bekannt, und verlangte, das beriebe sie unverzüglich ihrer Dienste entlassen sollte. Dies Bertaugen wurde, weil es die Brichaffenheit der Umstände nicht eber erlandte, zwer Monate nacher in Erfülfung aesses.

Die Soulfommilion bat alfa bie Ratharinenicule meber aufgehoben, noch aufbeben wollen. Diefe Zuf. bebung mar blog eine Rolge ber Abbaufung ber Lebrer, au ber fich ber Convent neudebiat fabe; weti er fich niche nur verpflichtet bielt, ibre Befoldung noch auf binige Beit ju geben; fonbern fie ibnen nach ber bardber mit ihnen getroffenen Btrfugung wirflich gab, und weil es bie Umitanbe ber Rieche nicht erlaubren, an ibrer fart andere, vom Directorio geprufte Lebrer, anguneb. men, und biefe augleich mit fenen au befoiben. Ratharinenicule hatte baber in bem lebten Rall immer fortbauern tonnen. Die Borftellung ber Lebrer erging auch nicht an bie Schulfommiffion, fonbern bioß an bas Directorium , und ber bobere Richterftubl an ben pon Diefer Borftellung Bericht abgestattet wurde, mar tein anbrer, als bie Odultommiffion feibit \*).

T. R. G. H.

Die Schultommiffice, ift jur Erichtung aller Auffleichen Schule und jur Auffled über beielben verorie jet. Das Directorium ber deutichen Balbeichnien, bes von biefer Schultomiffigen abbling, befehet aus, bem Pation ber St. Pierie Lirich ebng Kammerberm Deren Grafen von Munnch, den topben Prebigern biefer Riche, und bem Directo bes beutschen Beifer fobien, bent Rebe.

Unton Friedrich Bufdings

Wöchentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, fatistischen und historis

iden Budern und Saden.

Des funfgebnten Jahrgangs Reun und brenfigftes Stud. Im vier und gwangigften September 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Der rufifche Groffurft Conftantin, welcher nicht ohne Borbedeutung biefen Ramen befommen hat, um jest im neunten Jahr feines Alters ift, fpride Die nen : griechifche Eprache febr geläufig und artig. Er hat fie auf Befehl feiner Frau Grofmutter ber Kaiferin Catharina der zwepten, fo wie ber attere Großfürft, von ber erften Rinbhelt an gelers ner, und erwirbet fich unter Anfahrung bes Obrift. lieutenants von Balbany, eine Bertigfeit im fprechen Derfelben. Das griechifche Cabetten, Corps ju G. Des tereburg , welches bie Raiferin 1775 für junge Gries chen geftiftet, und mit allem , mas jur Dahrung, Erglebung und Unterweifung erforbert wird, reichlich verfeben bat, ift noch immer eine aufehnliche Unftalt, und wird vielleicht ein Pffanggarten fur bie Runite und Biffenichaften unter ben nenen Griechen, Durch welchen fie ihren Borfahren, den olten Grieden, anlich merben. Virgilius Georgica und Aeneis, weiche ber in Deutich. land ruhmlich betannte herr Engenius de Bulgaris in Die griechifche Sprache überfett bat, geboren nun mit 34 ben Schulbuchern, welche in dem ermabnten Cabetten. Corps gebrauchet werben.

#### Berlin.

herr Johann Bernoulli, rfter Aftrenom und se bentliches Witglied ber fon. Atabemie ber Biffen ichaften, bat vor einem halben Jahr ben britten und lebren Band ber biftoriiden und geographifden Befdreibung von Sintoftan , in groß Quart, geltefert, milder enthalt , eine beutiche Heberfebung von Berrn Rennel Memoir of a map of Hindoftan, and von bem Anbang ju biefem Memoir, eben beffetben bren Bufabe, ber erfte von bem Mennelliden Atlas von Bengalen, ber groepte von Abul Safele Defdreibung von Bengalen , ans beffeiben Ayin Akabary, melde Der Krancis Gladwin berausgegeben bat; aud mit Inmertungen von Beren B. ber britte, eine Dachricht son ben Beranberungen und Bermehrungen, welche Berrn Rennele neue Miggabe feiner porbin genannten Abbandelung und des Anbanges ju berjeiben , emthalt. Es mare amar Jeffer gemefen, eine Heberfebung tet gangen ueuen Ausgabe bier ju erhalten, allein bie Heber febung ber alten Musgabe, mar fcon abgebrucket, als herr B. Die neue Musgabe befam , und er tonnte und wollte fie nicht vernichten, nud anftats berfeiben bie nene überfeben und liefern. Endlich machet Das alphabertice Regifter ju ber Renneliden Charre con Binboftan, ben Beichluß. Beren Drofeffor Ches ling benticher Musjug aus bes heren Rennels Abbans beinig über bie Charte con Sindoftan, und faft volls ftanbige Heberfebung des Anbangs ju berfelben. (in bein fediten Baube feiner neuen Sammlung von Rele febrichreibungen, bey Dobn ju Samburg.) ift Beren Bernoulli bep feiner leberfebung benber Grude mobl gu ftatten getommen, er bat auch herru Ebelings Inmertungen ju benben Studen aufgenommen., Bere Rennel hat von Dem Stud feiner Charte von Sintos fian, meldes Berat porftellet, ein neues befferes Charichen geliefert, und biefes bat nun auch Dere Bernoulli in biejen britten Band gebracht.

befannt, bag ber groepte Banb bes beutiden von Lieffenthaler benannten Bette, aus Beren von Anque. til du Perron Recherches hift, & geogr. fur l'Inde &c. beftebet. Gie find eine gelehrte Arbeit, es bat aber vielen Deutschen miffallen, baß fie in frangos. icher Oprache ausgegeben morben; baber nimt Bere 23. fie gurud, und liefert anftart berfeifen einen beute fden zwepten Band, ber in feinem eriten Theil einen Busjug aus ben ermabnten Recherches, und in bem amepten, feine gefammleten Bujahe und Anmertungen au bem erften Bant, nebft acht Rupferftichen, und einem Regiffer über bie benben erften Banbe', enthalt. Er überlaffet es nicht ber Billfar ber Dranumeranten ... auf bas beutiche Bert, ob fie ben gwepten bentichen Band haben wollen, ober nicht, fendern fie follen und muffen ton nehmen, weil er Dube und Roften an bens felben gemenbet bat. Bollen fie aber Das Unquetil. fche Original. Bert befonbers haben, fo toften ihnen beube Theile beffelben mit .ben Charten ,'4 Thaler, ohne bie Charten aber nur einen balben Couisb'or. Ber alfo beforget, baß ber beutiche Mudung aus ber Arbeit bes Beren Unquetit nicht fo gerathen fenn mogte, wie er ihn manichet, muß fich entichließen, noch Diefes eben genannte Welb ber vier Thaler auszugeben: benn es ift nun ein befonderes Bert, von meldem fic Die Charten nicht trenpen laffen. Das gange beutiche Bert in 3 Banben, ift nur fur gelehrte Liebhaber" ber Geographie und Siftorte von Sindeftan, welche fuft und Bebuld haben bte Sauptterte untereinander, und mit benfelben hinwieder Die Anmers tungen, Berbefferungen und Bufate ju vergleichen, . welches tein leichtes und angenehmes, aber far benjes nigen , melder biefe Daterialien ju einer Befdreibung und Gefdichte von Sinboftan gebranchen will, nothe menbiges Beidaft ift.

Ben Maurer: Der vollkommene Saushalter und Raufmann, oder Sammlung von Saus

halrungs golgs Interef : Rabats : Ming : Maaß : und Bewichts : Cabellen, - nebft den Quadrat= und Cubil-Jahlen der Wurgeln von ibis 1000, und der Refolution aller Arten von Brus chen eines Reichsthalers,ze. von Joh. Andr. Chris ftian Michelfen, Profestor am berlinschen Gyma nafium' 1787 in gr. Octav. Bermittelft ber Sauss haltunge : Labellen, fann man auf eine leichte und bes queme Art finden, ben Breis jeder Angab! von Dine gen , vermittelft ber folgenben Sabellen ben Cubit : 3ne halt des Solges in behauenen Baumen, vermittelft ber Bine . Tabellen, bie Binfen won i bie 6 Procent for jebe Summe auf Jahre, Mounte und Tage; und bei Rabat von 7 Monat ober 41 Procent, und bon 13 Monat ober 83 Procent. Muf biefe Tabellen folget ein Bergeichnig cer voruehmften europaifden Dungen nach ihrem Berth fomobl gegeneinanber, als gegen bie brandenburgifden Dun; , Gorten, Es verbeffert manchen Sehler anlicher Bergeichniffe, welche in anten ten Buchern vortommen, boch ift es wohl niche vollig ber jehigen Beichaffenheit ber Dungen aller jegigen europlifden Linder gemaß. Den Befdluß machet bie Bergleichung des fremden Gemichte gegen einem bera linichen Cenmer. Der Ruben folden Tabellen und Bergletchungen, ift groß , wenn fie von einem vora aulalichen Mathematifer, ber auch mit ben bagu ubthis gen hiftorifchen Renntniffen verfeben ift, mit Bleif und Corgfalt perfertiget und angeftellet merben, und Diefen Credit hat Bere Prof. Dichelfen fich erworben. Roftet I Thaler 4 Gr.

Leipzig.

Dep Dier: Commenzarii de origine et progresse legum juriumque Germanicorum. Pars I. Leges et iura populorum Teutonicorum antiqua complectens. Quos ex ipsi fonzibus haustos, in usum iuventusis privataeque lectionis perspicue compositos, et appendice tabularum memorabilium iustructos, edidir D. Chr. Gesti. Bienerui, iuris nat, et gent. Prof. publ. ord., 787 in Octav 1 Afphart. Det

. Inhalt bes Buche ift aus bem Titul julanglich flar, man muß aber auch boren, mas ber Ser Berfaffer, von beffelben Berauloffung faget. Er fabe fich nach einem Bud um, nach Unleitung beffen er feinen Bue horern die Gefdichte ber beutiden privat . offentlichens und lehn: Richte fo vertragen tonnte , baf fie anger bers felben, oder außer ihrem Urfprung und Fortgang bis auf unfere Beit, auch die mabre Beidaffrubelt und ben Ginn ber Rechte felbft, richtig und grundlich tennen lernten. Da er nun feines mußte, fo fieng er au, ben Urfprung und bie Urfachen ber beutfchen Richte felbft fleigig au unterfichen, und ba fand er, bag noch vieles in ein helleres Bicht gu fegen fep. Sternach hat atfo ber Serr Profeffor geftrebet, und mas er burch ber vor ibm bergebenben Schriftfteller Duife, und eigenes Forfchen entdedet bet, fanget et an miegutheilen. Der amepte und britte Theil, fellen im folgenden Jahr, mit einem Diegifter, folgen. Gerechte und billige Beurtheiler werden an feiner Arbeit nicht wenig gu rubmen finden, und ihre Berbefferungen und Ergangungen werben ibm angenehm fepn.

Leipzig. Ben Rummir: C. 5. Beffer von Sprengsa eyfen, bergogl. fachf. Cob. Meiningifden Obrifts Lieutenants, Unterfuchung über Die Entifebung der jenigen Oberflache unferer Erde, befonders Der Gebirge. Mit VI von I. S. Capienx geftos chenen und illuminirten Aupfertafeln 1787. in gr. 8. Unfere Erbe tft eine Ruget, welche mit Wafe fer umfloffen mar. Dofes faget es, und in ber Das tur finden wir es beftatiget, benn es find auf ber gangen trockenen Oberflache bed Erobobens allenthalben Baffer Gebimente angutreffen. Der trochene Theil ber Oberflache ber Erbe , muß entweder aus bem Daf. fer fich erhoben, ober ber Theil, ber fich noch unter Dem Deer befindet, muß fich gefentet haben: nicht bas lebte, fondern bas erfte ift mabricheinlich , weil ble Bebirge aus gufgebauften Erummern befteben

welche burd innerliche Semalt gerbrochen und über einander getrieben morben, Anfanglich mar bie Erbe eine mabre runbe Rugel, beren Durchmeffer bie Are von einem Del jum andern mar, und noch ift. Das fie aber jest von ber mabren Birtel . Linie um ben Mequator am meiften abmeichet, rabret baber, well in biefer Gegend fich bie mabre Oberflache burch unters irbifches gener um fo viel erhaben bat, als bie jebige Birfel , Linie fich über ber mabren Birtel , Linie ber Erbe Sie bat einen Rern , welcher aus barten une burchbringlichen Materien beffebet : swifden bemfeiben aber und ber Oberflache , welche eine Rinde von Gras nit, etwa eine Deile ober noch baraber, bid ift, enthalt fie Boffer und Reuer, auch ein Gemengfel von feften, lecternen, faubartigen und flufigen Theilen. Bobie Grbe burd bie Rraft bes unterirbifden Seuers, in fleine Stude gerbrochen und übereinanber getrieben morben, ba find Bergfetten , wo fie aber in großen Studen unt aufgeboben morben, ba find große ebene ganber, ente ftanben. Dan barf nur bie bepgefagten Rupfertafeln, infonderbeit die erfte und amente anfeben, um fich eine Deutliche Borftellung von ber innern Ginrichtung unb Beftalt ber Erbe ju machen, wie ber Berfaffer fich biefelbige ausgebacht bat. Bur Beftatigung feiner Sopothefen, gebrauchet Er Erfahrungen, ben beren Ere tiarung und Anmendung er eine nicht gemeine Gefichidlichfeit zeiget. Gollte funftig jemand auf feinet Reife nach bem Mittelpunct ber Erbe, bie boch fange fo viele Deilen nicht ausmachet, als bie Reife um bie Dberflade ber Erbe, gefdweige als bie Retfe nad bem Mond, finden, daß diefer Grundrif von ber innern Befchaffenbeit ber Erbe nicht autreffe, fo wird er fo billig fepn, und bebenten, wie langfam bie Grundriffe won ber Oberflache ber Erbe, ber mabren Befchaffens beit berfelben naber gebracht merben.

Sen Bohn: D. Johann Bell's Reifen von Pentersburg in verschiedene Begenden Afiene, nach

Dersten, Sina, u. f. w., nohst desselben kurzer Trachricht von dem Juge nach Derbent in Dirks sien unter Peterdem großen im Judez 1721. Aus dem Englischen überlegt. 1727 is 8. In englandische Deprachebischet dasskulles Werf aus 2 ichden Auterte andes und der der der der der der der sich unte ist ar 763 ju Glassom gereutt. Der deutsch dus jug enthält alles merkwärdige desselben, jedoch so, das has senige, was von Russand derinn verfommet; und aus einzer Reichechterstungen befannt ist, weggelossen weren Reichechterstungen befannt ist, weggelossen wells Zeit war, er hat auch hin und wieder gehren, aber das Buch sit doch nihild, und fann auch seiche Lefer unterhalten, die meistens, nur jum Verzungen

#### Warfchan.

In ber grollifden Buchbanblung : Dolinifche Bibliothet. Erftes Soft. 1787 in Octav. Der Bern ausgeber, ift herr Steiner, Lebrer am tonigliden und der Republit Cabetten : Corps, und diefe periobts fce Schrift wird gwar nicht allein, aber boch porgies Ild'auf Dolen, nemlich auf beffelben Beidichte und Stantsverfaffung, auf die in Dolen und Litauen feit einte gen Sahren gebrudten, auch funftig erfcheinenben Bucher und Odeiften, und auf Dachrichten von Gelebrten. Die bafeibft geboren find und leben, geben. Der erfte Abidnitt Diefes Studes, welches ben Lurus, ben Geld Umlauf und die Auflagen in Polen, betrift. ift ein freper Musjug aus einem neuen poinifden Bud. meldes Betrachtungen über das Leben Des Groffs fanglers und Groffeldieren Joh. Santoisti. auf den beutigen Juftand der Republit! Polen eingerichtet, enthalt. Es bat Bemerfungen , welche Aufmertfamteit verbienen. 3. E. bag im Sandel mebr Gelb aus Bolen gebe, als binein fomme. Das Beld, meldes noch im lande vorhanden ift und umlauft, wird theils von geliebenem genuefifchen und bollandiden Gelbe, theils von bem Gelbe, meldes 11 4

ber Abel ebebeffen ale vorratbig flegen batte, theile von ben eingeschmolgenen und ausgemungten filbernen Befaffen und Weichteren, und golbenen Apoffeln ber Berrs Schaften, bergeleitet. Dem Ginmurf, bag man bod noch Silbergerath in ben Saufern bes Abels erblide. wird fo begegnet, manches polittes Gilber, bat eine funferne Geele. Heber Die Staateeinfunfte, welche aus ben Producten bes Canbes entfteben , merben Ans merfungen gemachet , Die benjentgen anlich find, welche im Anfang bes Iften Theile meines Magagins vorfommen, und aberhaupt wird bas Finangivefen von veridlebenen Geiten betrachtet. 2fts ein' philosophis fcher Berfuch, tommet eine Abhandelung bes herrn Steinere, unter folgenber Ueberfdrift por: "Gegenfeis "tige Beburfniß burch Dacht unterftubet, ift bie "Duelle alles Rechts. Gigenthum und beffen Birs Uriprung und Fortgang bes Begrife, .. fungen. jius in re, ben ben Romern. Bon bem oben ges nannten Buch. Umagi, bas ift, Betrachtungen, welches 1785 gebrucket ift, wird eine Recenfion ges liefert. Gine andere, betrift bas Staatsrecht bon Dolen, (Prawo polityczne národu polikiego,) welches ber Diarift W. Skrzetufki 1782 in 2 Octave Danben berausgegeben bat, und es wird gleich im Infang beffelben bemertet, bag bas Staaterecht von Dolen fich felt ber Bett ,, ba Lengnich baffelbige abges bandett bat, in mejentlichen Studen verandert babe.

In eben biefer Buchbandlung, aber nuter bem Litul Petersburg: Dentimitrolgfeiten Der altrem Gefchichte jum Unterzieht junger Leute aus Ben beften Guellen gesogen. Erfter Obeil, 1787 in Octas 6 Bogen. Ein neuer mit Geschiellichkeit ges machten Berluch, ber aber oft ansatzt Befchickt,

Bermuthung enthalt

## von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historifchen Budern und Sachen.

Des funfgehnten Jahrgangs Biergigftes Stüd. 2m erften October 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

liefer funfgebnte Jahrgang ber mochentlichen Radrichten, foll and ber lette fenn. Done Bulfe eines Mitarbeiters, und ungeachtet oftmaliger Rranfheiten, bat boch an feinem Montag ein Stud gefehiet. Geit 44 Jahren gewohnet, taglich 13 bis 14 Stunden ju arbeiten, und von Diefer Regel außerft feicen, nemlich nur im größten Dothfall abzumeichen, bat biefes , ben vielen Memter . und Liebhaberen . Befchafs ten .. geleiftet merben tonnen ; pornemlich aber ift es Giots tes fartenden Gnabe bantbarlich augnidreiben, obne mels de wie Denichen weber find, noch etwas aubaltenb permogen. 36 bin gwar noch nicht, frafeles, ertenne es aber boch fur nothig, ble gelehrten Arbeiten nach und nach einzufdranfen, und mache alfo mit biefer ben Anfang. Damit ihr Enbe beym Befdluß bes jehigen Sabre nicht unvermuthet erfolge, fo fanbige ich es fcon jebt an , bağ ce beverftebe.

458 Sun 1 2815 LD 102 5

Leipzia.

In ber Beigantifden Duchhandlung: Demnes nium. 3meyter und lehter Band, ober Befdlug ber Beriude, jur Enthallung ber Gebeimniffe bes Miter, thums. Bon M. Friderich Victor Leberacht Dleffing 1787. in gr. 8. Den erften Band bieies gelehrten Bertes, babe ich in bem 14ten Jahrgans St. 49 angegeiget. In Diefem gweyten, feber ber Serr Berfaffer die in ber britten Abtheilung bes erften Bandes angefangenen Unterfuchungen alfo fort, bağ er noch mebr Betrachtungen über die burch Eneffes bung ber bargerlichen Gefellfchaft verurfacten und veranlaffeten erften Begriffe und Ertennentffen ber Dens fchen, und die Daraus entfandenen Religionsbegriffe, auch theologifchen und philosophifchen Bebren, in fos fern als bie erften burd bie letten beftimmer murben, anftellet. 36 will feine Dennungen in bie Rarge jus In ben erften und alteften Beiten fammen gleben. bes menfoliden Befoledts, mußte man nichte von Bild, Bufall und phofifcher Mothmenbigfeit, fons bern feibit bas Fatum murbe von Gott bergeleitet, und war in feinem unmittelbaren Billen gegranbet. Dan fchrieb Gott aud ben Urfprung ber Welt ju, man gebachte , fich ibn als ein unerzeugtes Befen , und fles ibn meber aus anfalligen nech aus phofifche nothwendigen Beranderungen ber Daterle entfteben. Dan bat von ben alten Dofterlen eine tonen nachs theilige Depnung gefaffet, well alte bramatifche Borftellungen Der Gotter . Begebenheiten mit this nen verbunden gemefen, bie boch feine biftorifche, fonbern eine affegorliche Bebeutung batten. Lange bot Plate, mart in ben Dofferien gelebret, Die Prae - exiftenz, Geligteit, Berfilmbigung, und Banberong ber Geelen, und baf Gott ein von ber finnlichen materiellen Belt abgefondertes Befen fep. Dur von ben in bie Defterien minerveiheten glaubte und bes hauptete man, daß fie die verlorne Geligfeit wieber

erlangten, welche eine folge ber Geelen : Reinigung. biefe aber ber Swed ber Dyfterien fep. Diefe Lebren und diefer 3med ber Dofterien, find fden von ben allers biteften Beiten ber mit biefen gebeimen Rellatons . Uns Ralten verbunden gemefen. Die Griechen und andere Boifer , baben fcon in ben alleralteften Beiten Gott als ben Urbeber ber Belt betrachtet, und fich ju bem metaphpfifchen theologifden Onftem befannt, welches Diato nacher mittheilte, und ben feiner Bhilofophte aum Grunde lette, meldes auch Ariftoteles beftarfet bat, ber es and angenommen. Auch ble alteiten Boller Maliens , porgualich bie alteften Diomer , unb Die Derfer, baben Gott als ben Urbeber ber DBelt verebret, und Lebren gehabt, bie mit bem vom Plato betannt gemachten Guftem übereinftimmeten. 2Bas fle Ditbra nennten, ift Die Belt, Die Urheberin aller. Dinge, melde burd Beugung, Geburt und naturlichen Badethum entiteben. Den Zeguntern fann man bie Ertemenif eines gottlichen Welt : Urhebere nicht ab. fprechen; es ift auch gang gewiß, baf in Megweten viele, und jum Theil fcmere und feine Runfte ges trieben morben, und baf biefer Staat mobl eingerichtet. machtig, polfreich und gludlich gewesen. Die alten Meanpter baben Biffenfdaften getrieben, und fie ben Briechen mitgetheilet. Den Berren Tiebeman und Meiners, infonberheit bem letten, wird in ber 216. banbelung biefer Daterien oft widerfprochen. Satte ber gelehrte, belefene und berebte Berr Berfaffer, feine ofe butch fcarffinnige und wifige Bermuthungen uns terftabte Mepnungen, ju ber Gewigheit gebracht, welche er gewunicht und gefucht; und an welcher ben Sorfdern ber Babrbeit fo febr viel gelegen ift : fo batte biefes fein Buch einen überaus großen Berth. Da es aber, wie es mir fcheinet, unmöglich ift, ju volliger Gewifibeit in ben bier abgehandelten Materien ju gelangen: fo muß man ibm fcon um beswillen großen Rubm wieberfabren laffen, bag er feltenen und gefcickten Fleiß auf biefe Unterluchungen vermenbee, und bie behaupteten Sabe beffer als feine Borganger abgefandelt hat. Es schitter mie, baß er glide licher im besteiten, als im beweisen sey, und bardber baf man sich um besto veralger wundern, ba ein jeder wirklicher Gelehrter aus eigener Erfahrung weiß, wie schwebe es sey, niemals das wahrschein liche mit bem geroffen, oder auf beurelliche und bereu signebesseirerwiesenen, zu verwechteln. Es ist unmöglich, in biefem Wochenblatt feine Erflärungen und Beweise au profien, vielmehr muß ich es bis bey der Nachricht oder Anzeige von dem Jahalt des Buches bewein den lassen. Rofter 2 Stalter.

Ben Beer : Ueber die churfachfifche Beras werts = Verfaffung. Ein Beytrag gur Statiftit pon Sachfen. 1787 in gr. Octab. Aus ber Borrebe und aus tem Bud felbft, ertennet man einen Berfaffer. ber an diefer Arbeit mit Suifemitteln und Rennte niffen reichlich verfeben gewefen, fie auch gue gu bes nen und abjubanbein verftanben bat. Erft banbelt er von ben Bergrechten, bie von ben gemeinen Rechten febr verichteben fint, und bernach von ber facile ichen Beramerteverfaffung genau, umftåndlich, und wie es mir fcheinet, vollftanbig. Diefer groepte Theil Des Buds betrift bie Direction bes Berghaues, ben Bergicoppen : Stubl, bas Bergregal, bas Scharfen. Die Duthung, Die Frenheiten ber Gemerte, ber Bergarbeiter und ber Bergorte, Die allgemeinen Gine . tichtungen, umb bas Caffenmeien. Es fcheinet . baf Dem Berfaffer an bem fchelftftellerifchen Rubm nicht geles gen fen meil er feinen Damen verfdweiget. Roft. 20 Gr:

Ben Breitfopf: Betrachtungen über Carl Des zwölften Zönigs von Schweden Character ind militateitigle Calente. 1786, in fl. Octos. Rarum hat der leberifeter verschwiegen, daß dies Schrift eine Uederschung der reflexions sur, les talens militaires, & fur le caraftere de Charles XII Roi militaires, & fur le caraftere de Charles XII Roi

de Suede, de main de mattre, fip, det in eben biefem 1786sten Jahr gedrucker woiden? Die Wortede main de mattre, sulen vermichtich anzeigen, daß K. Friderich der zweiget- der Beeffaffer sey, und der Inhalt und Brit der Geeift derfaupt, der Beschieden abet insondetheit, in welchem große Selberren unsers Jahrhanderes, nach welchen man sich bilden muffe, genennet werden, aber R. Friderich der zweite nicht, macht es wahrfichtullch.

Berlin,

herr Prediger und Rector Joh. Gottbilf Lorens ju Ropenit, von bem ich unterfchiebene nublide Bucher angeführet habe, bat neulich auch die Sonntags und Seft = Tages = Evans gelien und Epifteln, in verbefferter beiticher Ues berfetung, und mit Erflarungen, Unmerfungen, De erachtungen und Gebeten, ben bem Buchbandler Biemeg ban jungern, in Octav herausgegeben, um bem ges meinen Dann baburd nublid ju merben. an fich ein guter 3med, es ift auch bas Bud bemfeiben in vielen Oruden ichon gemaß, aber in nielen noch, nicht: es tann und muß auch oft einem Gas mehr Dichtigfeit gegeben, und oft einer gang ausgefrichen, werben, als 6. 5 baß im Orient aud Rurften auf Efeln ritten . und bag noch jeht die Befandten europats fcher Dachte ihren Gingug auf Efein bielten. 1lebers hanpt bedarf der Musoruct an vielen Brten einer Bers, befferung. Der Bert Berfaffer bat bem Bud einen Mubang der vornehmflen Studteaus ber Sittenlehre, jum Gebrauch for Boltsichulen, und gur bauelichen Erbauung bestimmet, bengefaget. Der Beriud. anftatt ber 10 Bebote Dofes, 19 aus Evangelium gezogene, ju liefern, ift zwar moch nicht recht gelungen , aber boch befonbers mertwardig: allein die verfchiedenen Dultiplicationen, mit welt den bas Buch befchließet, und vorher bie furge Les benegefdichte Jefu und Buthers, und bie Beidichte Der ehnfelichen Religion, ophienn niche babin , enthale in auch viel unteige unteigen und befermbendes. Ben der ihren einige Proben. Ielus ift — au Berhiebenn von Joseph und Maria geboren. Indese Schriftsteller. Indese I

Gotha. In ber Ettingerichen Buchbandlung : C 3. E. Sammards, ehemaligen B. Ingenieur Lieuren nants, und Ceich : nnd Graffen : Infpectors von Ober : Schleffen, Reife durch Ober . Schles tien gur ruflich : faiferlichen Armee nach Der Ufraine, und jum Seldmarfchall Rumangon Sadunaistoy. Erfter Band mit Planen und Bupf. 1787 in gr. Oetav. In ben Befdreibungen ber Lauber, ber Denichen und ber Berfaffung , ettens net man einen erfahrnen und verftanbigen an ber Schriftftelleren tachtigen Dann, und ba biefes Bud Reifen enthalt, burch Gegenben, welche wenig fe fdrieben find, fo glebet es bie Lefer befto mehr an fic. Angeiger, weiche Raum baju baben , tonnen febr viel merfmurbiges aus bemfelben anführen. 36 ameifte nicht, bag manches nicht recht getroffen und alfo vers befferlich fen , bas verminbert aber feinen Berth nicht. Der Derr Berfaffer bat bie Reife 1783 aus Obere foleffen angetreten, um unter bem bodberdomten Reibe: maricall Grafen Rumangom Cabunqistop bie Rrieges Runft gu lernen. 1784 bat er ju Diemerom, einen Prediger ber evangelichen Rirche fennen gelernet bon meldem G. 258 ftebet : er fep mehr burd bie Uneis nigfeit, die er unter ben Diffidenten in Boridan ses ftiftet, und burd bie Bertheibigung bes D. Bafdinge,

als feiner Unichuld wegen, in ber polnticen Mrchemgeschiebte mertwurdt geworben. Er mag fich woll 
oft ettel und teichtfinnig zeigen, und die Folgen davon 
ju feinem um feiner gamile Ochaben erfahren, mas 
er aber in Marfchau zu rhun fich welgerte, das fonnte 
auch ein vernährtiger und weifer Mann abschlagen. 
Koftet ao Gr.

Jena.

Iniber atabemifden Budhanblung: Heber ben Uriprung der alten Berren Grafen pon Referns burg, und jenigen gerren gurfien pon Schmarte burg. Jur Berichrigung der Schmarzburgifchen Befchichte. Don Joh. Wilh. Creiber, Jurfil. Schwargb. Rath. 1787 in gr. 8. 7 Bogen, Der Serr Berfaffer ift ein Entel bes 3. 8. Erethets, mels der die Beichlechts . und gandes . Beidreibung bes Saufes Schwarzburg, gefchrieben bat, melde 1718 und 1756 gebrucket worden. Diefer glaubte, fo wie anbere vor und nach fom, bag bas Befchlecht ber Grafen von Refernburg und von Somarzburg, von ben alten Frantifchen Rinigen abftamme. Serr Rath Treiber bemeifet, baf ber Dring Genthar, altefter Cobn Ronigs Clotar ober Lotharus Des erften. weither ibr Stammbater gemefen fenn foll, feine mannliche Machtommen gehabt bat; und ba pon Kale tenftein in Die Stelle biefes Gonthars einem anbern Sonthar febet, ber Cloture bes erften Bruberfobn. ein Cohn Liodomers, Ronigs wom Orleans gemejen; fo beweifet Derr E. Dag Diefer im 7ten Sabr feines Altere ermorbet wort,n ift. Diefe bepben Sopother fen von dem Uriprung der Grafen von Refernburg, find alfo laus bem Wege geraumet. Ders Rath E. ift fo flug , und febet in die Stelle Derfelben teine andere, fone Dern faget, ber Uriprung ber Grafen von Refernburg, ift groar beutich, verlieret fich aber in ber Duntelbeit. Des grauen Alterthums. Er verfpricht bemienigen amangig Couted'or, ber bor bem Ende bes jebigen Jahre eine granblid ermiefene Stammtafel ber Sasften von Schwarzburg liefern wird, die bis in das achte Sahrhundert. hinauf gehet. Es wird fie niemand perbleuen.

Man wied vermuthlich ben sten Theil meiner Beyrrage 3u der Lebensgeschichte denkimurdiger Perfonen, eder die Schilderung des Characters Bonige Friderichs des zweyten, que zuverlaffis gen Seugniffen und aus Acten, iln ber angefanges nen Leipziger Dicaelle . Deffe ermarten: allein, bas Duch ift noch nicht fertig, fonbern fann erft gegen Das Ende biefes Jahres vollendet merden. Es, trit auch alebenn fruh genug an bas Licht, und menn aud mabrend ber Beit, ba an bemfelben gearbeitet unbige. brudet wird, noch unterschiedene frangofifche und beutiche Lebensbefdreibungen bes Ronigs an bas Liche treten, fo thun fie meinen Buch in Anfebung ber Daterten feinen Abbrud. In diefes tommt nichte von bem, mas andere von bem großen Ronige icon gefchrieben babin, und, mage, welches ich mit vieler Wahricheinlichfeit su fagen noch berausgeben wetben, lonbern ich forante mid bloß auf mein unmitrelbar gefammlates ein.

多かなってないしんみばしょ!

wang und betreber bis bei ein ge ge dichte bie b.

# Anton Friedrich Buschings 321 Bochentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, graphischen, statistischen und histori

goographischen, flatistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfsehnten Jahrgangs Ein und vierzigftes Stuck. Am achten October 1787.

Berlin, bep Baude und Spener.

Gerr Eugenius de Bulgaris, ein gelehrter, auch im Deutschland wohl befannter Grieche, ift in Corfu geboren. Er muebe frub ein Dond, und lernte. auger ber griechifden Eprache, auch ble lateinifche, um ein Belehrter ju merben. Fur einen folden marb er unter feiner Dation fon in feinem 2 siten Lebende fabr gehalten, und sim Director ber boben Soule au Janina, in bem ehemaligen Theffallen, meldes bie Domanen Janiah nennen, berufen. Gie mar dague mal bie einzige in bem Umfang ber Landichaften, melde bas alte Grtechenfand dusgemachet baben. fich fo bervor, bag man glaubte, er ftelle das Bettalter bes Plato und Ariffoteles wieber ber. ausgebreitete Ruf von feiner Gelebriamfeit, bemog ben Datriarden Eprillus gu Conftantinopel, weicher auf dem Berge Athos eine neue bobe Soule angeleget hotte, ihm die Direction berfelben aufzugetragen, melde er auch übernahm. Weil fie aber wegen Uneinigfeit ber obern, ben gehoften guten Fortgang nicht batte. begab er fich von Athos nach Confautinopel, und lebrete in ber patriarcaliden boben Odule. Es befriedigte aber --Die Belebriamfeit, megen melder er unter feiner Dation

berahmt mar, feinen wißbeglerigen Beift nicht, bas ber entfolog er fich, nach bem Dufter eines Duthas goras, eines Demokritus, eines Plato, und ane berer aiten Griechen, Reifen nach einem megen ber Biffenicaften vorzüglich berühmten ganbe anguftellen, und begab fic alfo nach Deutschiand. Erft mar er au Gottingen, alebenn gieng er nach Leipzig, und bier blett er fich am langften auf. Um feine Canbesieute machte er fich in ber Entfernung von ihnen burch einige Bucher verdienet, meiche er juihrem Dugen in neugriechie fcer Sprace bruden lief. Das erfte mar eine Logit, au melder er bie Materialien aus unterfchiebenen beuts fden Budern fammlete. Bernach lieferte er 1767 in gr. Detav, bes Beb Rathe von Segner Elementa Arithmet. et geometr. in griechifter Oprache, unter bem Eitul& PAR IN INTERNATION OF THE SMILL MAINTENANTERS THE PARTIES Billeraras, mit feinen Bufaben. 3m foigenben Sabr, ließ er bes amifchen 1431 und 38 geftorbenen Donde Jofeph Briennins griechifche Rangeireben jum erftenmal bruden. Babrend bes 1774 geenbigten Rrieges amifden Den Ruffen und Osmanen, fdrieb er in griedifder Oprade eine Schrift , in weicher er bie europaifchen Staaten ju et muntern fuchte, die Osmanen, aus Europa gu vertreiben, und ju geigen fich bemühete, bag wenn es Rugland gelunge, biefes Reich ju ftargen, es baburd nicht merbe Abermachtig werben. Es trat von berfelben 1774. ohne Jahresjahl und Dructort, eine frangofifche Uebers febung an bas Licht, welche bie Auffchrift bat, Reflexions fur l'Etat tritique actuel de la puissance Ottomanne. Bieie Bemerfungen über bas Rrieges wefen ber Demanen, und wie baffeibige verbeffert mets ben tonne, bat er ans 3brabim Effenbi turtifchen Odrift entiebnt, von meider 1769 gu Bien eine frangofifche Ueberfebung unter bem Titui, Traité de la Tactique &c. gebructet worden. Mis er ber Rais ferin Catharina ber groepten Inftruction fur Die Bes Rb. Emmifion, auf bes rug. faiferl, Oberjagesa

meiftere von Darifchfin Berlangen , und nach ber Ben ber Atabemie ber Biffenfchaften ju G. Detersburg 1769 gebrudten frangefifden leberfegung, in ble men griechifche Sprache überfebet hatte , melde Uebere febung 1771 ben ber ebengenannten Mademie gebrus det, und ber Raiferin augeeignet worben: bertef Gie ibn mit einem betrachtlichen Gebalt nad G. Beterse burg, mofethft Er als Hierodiacon bis 1775 blieb, ba er nach Mofcau gieng, und von ber Raiferin jum Erzbifchof von Cherfon und Efaterinoslam ernannt marb. 216 Er aber fand, baf ibm biefes Amt megen feines boben Miters , ju fchmehr fenn marbe , fchlug er einen anbern Griechen Damens Dicephorus ju bemfelben vor, ben bie Mongrchin genehmigte, Bon biefer Beit an, und biejest, hat er ats Titular Ergbifchof ju Cherfon in Rube gelebet, und groep Berte bes Birgilius in neugriechifde Berfe überfebet, nemlich ble Georgica und Aeneis. Die Beberfebung ftebet neben bem lateinifden Tert, und bat griechtiche Unmertungen. Bepbe Berte find num fertig, und bienen, wie ich neutich icon gemeibet Sabe , jum Schulgebranch in bem griechifchen Cabettene Corps gu G. Detersburg. Seine Eminen bat aud eine Rangelrebe einer anbern Eminens, nemlich bes jebigen Erabifchofe Samuel, Bifchofe von Roftom und Saroslam, aus ber lateinifchen Ueberfebung, in bas griechische überfest, melde 1776 ju Dofcau in Quart gebrucket morben. 3ch befchitefe biefen Artitel mit ber Bemerfung, bag ber Berr Eriblichof ben feinen Ueberfebungen in Die ned : griechtiche Oprache, wenn biefe ungulanglich mar, Die attarlechtiche Oprache au Gulfe genommen bat. Ginige biefer Dachrichten, babe ich bem rußifch . faiferlichen Collegienrarh ju G. Detereburg herrn D. Jacob Reinegga ju banten.

Parie.
Ben bein Buchhander Froulle: Ailai du Commerce, publié par M. le Clerc, Ecuyer, Chevalier
de Pordre du Roi, & par M. le Clerc, file,

Z 2

Ecuyer, Officier au Regiment de Durfort dragons. 1786 in gr. Quart, 588 Geiten. Dan muß biefes Bud von ben baju geborigen Charten, melden eigentlich ber Titul Atlas du commerce, jufommt, unterfcheiben &. jenes, erlantert tiefe. Es fangt mit einem Tableau des richeffes naturelles & des reffources de la France an , welche 143 Geiten einnimt , und an ben Ronta gerichtet ift , ben ber Berr Berfaffer oft anres bet, und gleich auf ber zwepten Ceite fcreibet: La force, la puissance, la forme de l'empire francois, ne font point l'ouvrage du hafard, ni les fruits de la conquête. Une longue suite d'opérations fagement continuées, a préparé de loin le spechacle majestueux de nos forces, de nos ressources. & nous a conduits à l'état floriflant qui fait époque sous le règne de votre Majesté. Ge fcheinet freplich, tag man nicht mobl umbin tonne, Ronigen: etwas femeidelbaftes ju fagen, wenn man fie anrebett bag aber granfreich jest in einem fo blubenben und mads. tigen Buftanbe fen, ale ber Derr Berfaffer in biefen und in ben folgenden Morten perfichert, ift ber beobe. achtenben 2Belt nicht befannt. Um maßigften und richtigften finde to ibn in bem Unichlage, ben er von ber Summe ber Denichen machet, melde er menias ftens auf 24 Millionen fcater; es ift auch nicht abem trieben, wenn'er faget, baf por bem letten Briege, (unmittelbar? ober, wie lange vorber?) grantreiche Musfuhr, bie Ginfuhr um 70 Dillionen Piores abertroffen babe; baf enber mehr als men Milliars golbene und fiberne Dungen , (12 Dillionen Cheibes mange ungerechnet,). in Franfreich umlaufen, tann man nicht ju geben. Dachbem ber Berr Berfaffer gum Ruhm bet gantes und ber Dation alles migliche gefaget'hat , fommet er auf bie Abgaben und Staates fouiben, und preifet ben Danbel ale bas fichufte

und befte Mittel ben Unleiben und übertriebenen Mbs gaben vorzubeugen und abzuheifen, an, rebet folglich auch von allem, mas babin einichlagt. Dier zeiget er viel Renntnif von bem fehlerhaften und portheilhaften in ber Berfaffang bes Staats, und thut unterichtebene nubliche Borichlage, welche bie innere Sandels , Frenbrit, Die Geminnung neuer Producte, und andere erhebliche Materien betreffen. Er untermirft fie ber Drufung ber Aderban . Atabemien, und ber Sanbele , Renner. und die Charten , welche er jum Bebuf ber frangofis fchen Schiffahrt nach ben nordifchen ganbern, und vornemlich nach Rufland, liefert, ber Unterfuchung ber Geeleute. Dun folget feine Welchichte bes Sanbeis ber Buffen. Er batte ichen mabrent feines Aufenthalts in Rufland, bem frambfifden Minifter Duramb 1774 eine Abidrift von feinem Effai fur le Commerce de Ruffie, gegeben, und als er 1775 nach Franfreich gurudtebrte, fdidte er eine andere bem Staats , Dinifter Grafen son Vergennes. Der gemejene Gecretar bes Beren Durand, Iteg herrn le Clerc Effai 1777 ju Minfters bam, ohne beffelben Borbemuft und Bewillianna bructen . Diefer aber liefert ibn nun febr perans Er ift nicht ohne Dangel und Rebler , zeuget aber von mehr Belefenbeit und Renntnig, als bie Rrangofen in Unfebung ber norbifden ganber gemeis niglich au baben pflegen. Den Befchluß bes Buche, machen Bemerfungen iber bie ju bemfelben gehorige Charten, von welchen in bem 33ften Stud biefer 282 Dr. ein Bergeichnif ftebet. Gie zeigen, nach d'Anvillifcher Mrt, Die Sulfemittel und Grunde ber Uniage und Beidnung einer feben Charte an, und übergeus gen bie Liebhaber folder fritifden Auffate, bas Sere le Clerc fich Dabe gegeben bat, um alles berben aus fchaffen, mas ihm jur Beichnung richtiger Charten, Die fein 2med erforberte, nothig und nublich mar. Das er einige gang neue danische, idwedische und ruftide Charten nicht gehabt hat, nicht bat befommen und gestrauden tonnen, ift nicht feine Schuld; er kannte vach die quiett errichteene Oratthalterichaften bes ruflichen Reichtes, jur Seit ber Zeichnung einer Charte von demielben, noch nicht. Die Kobler, welche er in ben geographischen Namen vieler Lander begangen dar, thonten ihm eber aufgerückt werten, wenne es nicht zu dem Felbern sein einer Batton gehörer, seiembe Mamen übel au liefen, zu dere und geberen der

Der Deib bat herrn le Clerc einen bittern Mins arif megen ber Charten von ber Offfee, und von bem finnifden Weerbufen jugezogen, und ihn genothiget. noch im 1786ften Jahr ju Paris bruden ju faffen. Examen impartial de la critique, sans nom d'Auseur, des cartes de la mer Baltique, & du Golfe de Finlande, présentées à M, le Maréchal de Caftries. Ministre & Secrétaire d'Erat de la marine. par M. le Clerc 75 Siten in gr. 4. In biefer Schrift wird erftlich ber Beriauf bes feinbfeligen Mins arife umftanblich ergabiet, und bierauf alles beants mortet, mas man aus ber Connoiffance des tems. und aus geftochenen und gefdriebenen Charten, gegen feine Charten eingewendet bat. herr le Clerc bat von Der Offfee, Die Charte Jonas Sabn, und von bem finnifden Deerbufen, Die Charte bes Jonas Udermann, geliefert. Die von feinen Deibern angegebenen Rebler. find entweder teine Rebler, ober boch größtentbeite file Die Odiffabrt nicht gefährlich und nachtheilig. gange Bertheibigungsidrift ift aut geratben.

Sey Bandenhoet und Auprecht: Magazin für bas Kirchenrecht, die Kirchen und Gelehrtens Geschichte, nebst Beytragen zur Menschme Fenntniß überbaupt. Grausgegeben von Goorg Will. Bohmer. Erften Baides erftes Gidt für bem Julius und August 1787, in Dans

11 Bogen. Benn Berr Doctor Bobmer biefes mene Dagagin fo angufullen fortfåbret, als er in biefert Stud ben Anfang gemacht bat, (und bas tann man Don ibm erwarten,) fo mirb es bemielben an Benfall nicht fehlen. Leibnigens noch nicht gebruckte Dapiere, werden vorzaglich viel baju beptragen , wie bie bier gelieferten mabricheinlich machen, bie in ber Odile berung , welche er ven fich felbft gemachet bat , in amen Briefen an ben Derjog Job. Frib. von Br. Luneb. bes letten Antworten, und tinem Auffat von ber mabren Grommigteit, befteben. Alle 10 Are eifel find lefenemurbig und nublich, boch wollte ich unmasgeblich rothen, nichts aus gebructen Bus dern in bas Dagagin ju bringen, tonnte es aud Refer fo an fich gieben , als ber Beptrag jur Beidichte ber Jugend . Cunden bes Dabftes Dius Des zwepten, und ber mertmarbige Chefall, ben Delanebon und Buther ergablet haben. Es wird von biefem Dagasin alle 2 Monate ein geheftetes Orud von 10 Bogen ericheinen, und 6 Stude toften ben Subieribenten 2 Thaier in Golbe. Jebes befommt ein Bilonif. Diefes erfte follte bas Bild von Leibnib baben, es mat aber nod nicht fertig, und beemegen ift tom bas Bilbnis bes Dabftes Dius bes amenten poraefetet morben. Murich.

Des sel. Sospredigers Johann Stiderich Bertams geographische Seichreibung des Jübe Benthums Offfriessand und angrangenden Sarrs linger Landes. Aufs neue mit einigen Jusagen vermischt von E. 5. Nortmann (Ochulkther ju Broten.) 1787 in il. Octav, 19 Bogen. Ber Mortmann hatte biese neue Musgabe des betannten bere tramschen Buchs weglaffen sellen, denn er tonnte für micht se liefern, als man ju wünsche ind ju erwarten berechtigte war; es ist auch sehr Aberstägt, daß er fic die sein kon. Privilegium jestuchet hat, denn st wied kein verstaanger Duchhandler, der sie fic ber

Mannern, die das Buch beurchellen tannen, nach feinem Werth ertendiger, jum Nachbrud bestiden genichtlichen. Kann ich einem Digt daug gewinken, for vill ich eine gewahrer Brurtheilung des Buchs, die in dem Färstenthum Ofificissand ausgeliebet worden, mittbellen. Die Scheduck ist febru wollfemmen,

Eben bafelbit: Das gelehrte Oft. friesland. Zwepter Band, 1787 in gr. Octav 1 Mipb. 3 Bogen. Der berühmtefte unter allen oftfriefifchen Belebrien überhaupt, und unter ben in biefem Banbe befchrieber nen infonderheit, ift Ubbo Emmen. Gein Leben ift gwar von Mic. Miler (gebructt 1628) unb anbern fcon befdrieben worben , aber ber Berfaffer blefer neuen Lebensichreibung bat noch vieles verbeffern und bingus than tonnen, welches großtentbeile gang efgentlich gu bes Emmen Lebenegeschichte geboret. Emmen mar unftreitig ein febr gelehrter Daun, mifchte fich aber in gu biele gelehrte und politifche Streitigfeiten, Bon feinen 33 großen und fleinen Buchern , unter welchen bie terum Frificarum hiftoria, bas michtigfte ift, toms men bier viele gute Dadrichten vor. und ber gange Artifet, welcher 13 Bogen einnimt, ift vorzüglich gut ausgearbeitet. Die übrigen Gelehrten, welche in Dies fem Banbe vorfommen, find Senrich Eppen, ein Rechtsgelehrter, Job. Mithuus, auch ein Rechtes gelehrter, ben ber Rath Jugler einen ju feiner Beit berühmt gemefenen Derhodiften nennet, aber flaget, baf To menige Dadrichten von ibm vorbanden maren ; Dife Ummen, auch ein guter Jurift und Coriftfteller: Beinrich Milting, ein febr berabmter Theologe, Sets niann friefenborch , ber fich in ben mathematifden Biffenichaften, vornemlich aber im fdreiben und geiche nen mit ber Feber , bervorgethan bat, Johann Sule femann, ein gelehrter und ftreitbarer, aud beemes gen berubmter Theologe, und unterfchiebene anbere.

## Anton Friedrich Bushings 329 Birchentliche Rachrichten von neuen Landcharten,

geographischen, statistischen und histori-

Des funfgehnten Sahrgangs 3men und vierzigftes Stud.

Berlin, bey Saude und Spener.

Eine Stelle que des kon, Staats , und Cabinets, Ministere gerrn Grafen von gezberg, Memoire hist, de la première année du regne da Frédéric Guillaume II, Roi de Pruste,

La célébre union germanique, qui a été condéric II, est en grande partie l'ouvrage, du roi regnant. Il en a eu la première idée dès l'année 1784. C'est sous ses auspices secrets, & par la consiance, que les princes d'Allemagne, avoient dus ses principes, que j'y ai travillé & en ai préparé les voyes, jusq'au moment, ou les circonstances connues en amenérent la conclusion publique au moi de Juillet 1785. Dès que le rois parvint au trône, il n'à rien oublié, & a beaucoup fait, pour aftermir, & pour resierer les liens de cette union patriotique, qui n'a aucun autre but, que d'issure & de conserver le maintien de l'ancienna & véritable constitution de l'empire, & d'entretenir tre harmonie efficace entre tous ses membres. Les sia a parfaitement réussi dans ce but, & même dans celui, d'augmenter le nombre des affocies La contestation imprèvue, qui s'éleva subirement au commencement de cette année, entre le Serennissime Landgrave de Hesse. Cassel, & la famille du Comte de Lippe-Buckebourg, au sujet de sincessimo de des estets du vasselsage, somenate poedant quelque mois la base de l'union germanique, par la difficulté, de concilier, les intérêts des parties opposées, avec la consence, que le système de l'union devoir inspirer; mais se roi à heursement farmonté ces difficultés, par une intervention aussi estimate de l'union devoir inspirer; mais se roi à heursement farmonté ces difficultés, par une intervention aussi est des décrets d'une justice d'ailleurs mediocrement respectée dans l'empire d'ailleurs mediocrement respectée dans l'empire d'ailleurs mediocrement respectée dans l'empire dans l'empire d'ailleurs mediocrement respectée dans l'empire de l'ailleurs mediocrement respectée dans l'empire d'ailleurs mediocrement respectée dans l'empire d'ailleurs mediocrement respectée dans l'empire d'ailleurs mediocrement respectée dans l'empire de l'ailleurs mediocrement en l'empire de l'empire

Dit blefer Schrift, (welche aus'2 Bogen in gr. Deter beftebet, und 3 Gr. toftet,) bat ber herr Minifter eine Art Der Staats Chronit von ber febigen glas senden ton. Regierung angefangen. furi, weil fie faft nur aus ben gufammengezogenen Rubriten ber großen Staategefchafte beftebet, bat aber Ruverlägigfeit, und enthalt jugleid Grundiabe einer weifen foftematifchen Regierung, burd welche en Staat von nicht großem Umfang, fic über anbere von großer Musbehnung, fart erhebet." ienigen, welche fich eingebildet haben, bag bie preufis iche Staatsverfaffung überfpannet, ober obne jurde denbe innere Rraft und Starte fen, und nach Sta berichs bes amepten Lode, an Rraft und Anfebn ale nehmen merbe, haben fich febr geirret. Unfer Stat if und bleibet noch immer ber einzige in feiner Mrt. Berlin.

Ben heffe: Darftellung bet neuern Weltgeichichte in einem fruchtbaren Auszuge. Erfter Theil. 1787 in fl. Octav. Das ift non Steben fprocene Fortiebung ber Borlefungen aber die Gefchichte für bas Frauenslummer, in berm Anfang, Erft gut, bag ber Ausbruch fürs Frauensimmer, wort ben Ettul vorgesblieben ift, well die vorhergeschenden Theil wenig nothiges, nubliches und angenehmes fur bies fes Gefdiecht, enthalten haben. Der Berr Berfaffer will bie Gefdicte Franfreiche, Englande , Spaniens, Dortugalls, Dentichlands, (auch jugleich Belves, tiens, ber verrinigten Dieberlande, und bes Saufes Deftreich,) und Stallens liefern; bas wird aber feine Darftellung ber neuern Welegeschichte fenn. Er gleber Die Befchichte Der genannten Staaten, aus ben beutichen Fortjehungen ber allgemeinen Belte biftorie, ale Frantreiche, aus Beren Sofrath Deus fele Gefdichte. Sterben, ift überhaupt meiter nichts gu erinnern , ale baß er es batte felbft anjeigen follen. Bas aber fein Berfahren baben infonberheit betrift, fo ift notbig, ibn gleich im erften Unfang ju erinnern, daß fein Ausjug eine-große Menge Chelle ausmachen wirb , wenn er ihn auf bie angefangene Beife fort= febet. Er ift in Diefem eriten Theil von I Alphabet. 1 Bogen erft bis &. 326 bes erften Theile ber meus, feliden Geichichte getommen. Wenn er nun fo forte. fabret. fo bat er blou au ber Beidichte Rranfreichs .. wenigftens & Theile nothig, und nun erinnere man. fich aus bem Aufang biefer Anzeige, wie beler Craas. ten . Beididte er abhandeln will. Roffet auf Schreib. papier I Thaler, auf Drudpapier 20 Ge.

Ben Saube und Spener: Berlinische Monates fchrift, von Gebre und Biefter, October 1787, berr Prediger Boliner, prüfer mit gelehrem Scharstun einige Bemeite, weiche in ber neuesten Bett für ein fehr hohre Alter ber Erdbobene gestigter wweren, und wegen ihrer folimbarte Grandlichteit, bep vielen Personen Benfall gesunden haben. herr Prof. Druwe ju Braumichweig, vertseidiget die berichmet Declane zu Bradon, gegen ungegeschnete und bei ges mernte Beschuldigungen, welche, im vorigen Jahr in ben leiptiger Intelligeng- Biettern von einem unges menten. Derr hofrat von Bonnenseis, der im Sommer biege Jahre einge

Wochen ju Berlin gewefen ift, wanichet und findet biberben beutichen Jauptilabte Berlin und Bien burch Freundichaft zu verlnüpfen. Diese ift nicht nur edhmlich, sondern and befto leichter thanlich, da jebergele nicht wenige Berliner in Bien, und nicht wenige Wies ner in Berlin, gutig und freundschaftlich aufgenommenmerben find.

Ben Unger : Das einzige mabre Guftem ber chriftlichen Religion, 1787 in gr. Detap. ungenannte und mir unbefannte Berfaffer Diefes Buche. verlichert , bag ben wenigen Buchern, bas nonum prematur in annum, bee Borat, fo beilig beobache tet morben fen, als ben biefem; es babe bemabe bopselt fo lange in feinem Schreibpult gelegen, und fes por furgem, ba er es habe brucken laffen wollen, nur auspolite , und mit einigen Bufaben verfeben. aber bas einzige Opftem ber chriftiten Religion, mele des er fur bas mabre balt, ble pfpchologifde Determis nations . Lebre, verbunden mit bem calpiniden Drabeftis nations . Opftem. Der mabre beffernbe Blaube allein macht felig, er ift aber eine übernaeurliche Birfung Gots tes, beren der und Dittel fie berporgubringen , nies mand tennet. Beil Gott ein biefen Glauben auf eine übers liche von feiner Gnabe allein abbangenbe Beife giebt, fo bentet berjenige, welcher ibn befommen bat , nicht baran , fan ben anderen ju erzwingen. Er bittet Gott ion anderen au geben, er ermabnet auch anbere au bemfele ben; find biefe aber ju ber Befehrung nicht beftimmet. ober noch nicht reif', fo überlagt er fle Gottes Rubrung. and ift ben bem größten Eifer für bie Religion wolls tommen bulbfam, fein Bectirer. Er verlanget von Surften , Regierungen, Gefellicaften , nicht , fic ber mabren Chriften angunehmen, bas Chriftenthum anbes fouben und ju vertheibigen ; benn er ift übergeugt, baf Gott fein Berferbalte. Die chriffliche Religion ift micht far alle Menfchen, unb foll nicht fur alle fenn, Die übernatürliche Rraft , burch bie man ibre Dflichten

allein erfallen tann, foll nur wenigen ju Theil mere ben, alfo bat es mit bem politifchen Ochaben, ben fie, mie man ibr vermirft, anrichte, menig ju fagen. Beiftliche, Priefter, Probiger, ober wie fie fonft beifen mogen, fennet bas mabre Chriftenthum nicht, ihre Ginfebung ift bies politifch, fie find bios Diener ber Obrigfeit, von ber fie eingefebet find, um Bucht und Drbuung im außern Gottesbienft ju unterhalten. 3bre Babt , Umftanbe, Berhalmiffe, Lehrvortrag, Amtes perrichtungen, tann ber Staat nach Wefallen ermele tern , einfdranfen , veranbern. Eine Religion, weiche lebret, baf nur ber beffer und felig wirb, ber ben mabe ren Glauben bat ; bag biefer mabre Glaube Bottes eianes und übernaturliches Wert ift; bas berjenige, ber ton bat, burd nichts von bem mabren Rella gionemege abaubringen ift . baft es auch für iln einere lep ift, ju melder außerlichen Religion er fich betennet : laffet allen Unterfuchungen, melde angeftellet mers ben , ihren cans freven und naturlichen Gang. Chrift foll ein gang anderer Menfch fenn, und gang anbere banbeln , ale ber naturliche bochftrugenbhafte Sener thut beffer , menn er fic gar nicht Menic. verbeprathet, thut er es boch, fo ift feine Che gang etwas anders, ale bie Che bes guten moralifden Menfchen. Der Chrift barf auf feine weife Bemebr gebrauchen , Menfchenblut pergießen , und vergießen belfen. Chen fo menia ale er perfcmenbet, eben fo menig fammiet er; er führet ein frugales Leben, um ben armen geben ju tonnen, er lebet von feiner Sanbe Arbeit, ic. Er bat feine Droceffe, permeibet fie fo viet er tann , und opfert allemal tieber ben Gegenftand bes Streits auf, ale barum einen Rechts. banbel angufangen, er mag fepn von melder Art er will. Doch viel meniger erhattet er etwas burch ben Eib, weber vor Bericht, noch außer bemfelben. Er fuchet tein Amt , teine Boblenung , feine Beforberung; boditens nime er bas an, mas man thm von biefes Mrt anbietet. Er fpielet nicht, er beluftiget fich nicht, er lachet nicht, er fcberget nicht, er befuchet teine Schaue fptele, feine Balle, feine Gaftmaler, noch andere folde Heppigteiten , Die bas Chriftenthum ganglich ver-Bolten ihn ja Umftanbe norbigen, folden Dingen benjumobnen, fo findet er bod tein Bergnas gen an benfelben. Beten und Gott loben und preifen, aber gottliche Dinge nachbenten, und mit gleich des finnten Freunden bavon fprechen , bas find feine eingis gen, feine mabren Beluftigungen. Das ift feine Mindemeral, teine Catholicismus. Gett verpfliche tet feinen Denichen fo ju leben und ju banbeln, als blejenigen, benen er ben eigenen machtigen und unwis berfrehliden Erleb fo ju leben, giebt, Die Darinn ibre. arofite Geligfeit gefunden, benen es barter mare, menn man fie nothigte andere ju banbein. In einer eingla gen Sache, muß ber mabre Chrift nach ben Grunde fåben bee Weltmannes handlen, nemild iniber Ergles bung ber Rinter ju rechtschaffenen Weltlenten und Burgern des Scaats, well er nicht miffen tann, ob fie Gott ju mabren Glaubigen beftimmer bat; ober nicht ? Er ichaffet ihnen alfo die Mittel ale rechtichaffene Beltleute ju leben , wenn fie etwa nicht unter ble Babl ber wenigen Ausermabiten geboren follten, u. f. m. Ungeachtet ber mabre chriftliche Glaube ju Pflichten perbintet, die unendlich ftrenger finb, als die, bie uns Die philosophifche Cittenlehre auferleget, ja bie biefen in pielen Puncten gang entgegen find, baber auch bas" Chriftenthum gar feine allgemeine Religion fenn tann und foll: fo ift bie chriffliche Religion toch eine Freue ben = Religion , well fie gan; andere und gewiß volla fommenere Rreuben an Die Stelle berjenigen fetet, bie fie unterfagt. Der mabre Chrift bat ein burd beu Gelft Sottes übernatürlich gewirfetes ibn niemals verlaffen bes Gefühlin fich, welches ibm bie Geligfeiten bes tunfs tigen Lebens, bie fur ibn bereitet find, immer gegenmartig machet. Er hoffet fie nicht, nein, er fiebet fie, er

befitet fie, er bat einen wirtlichen Boridmad bavon. Der Menich tann ale Denich, ohne bie chriftlide Religion feine gange Beftimmung erreichen, fie arbebes ihn bloß in und nach biefem Laben über feinen naturite den Stand, foaffet ibn um, ju einem Befen boberer Art. Und bennoch ift bie chriftliche Religion gum mabs ren zeitlichen Beften bes gangen Denfcongefdiechts

auf Erben, geftiftet.

Es tit in biefem Bud, außererbentlich viel unges mobilides, meldes man parodoxes, hererodoxes. frepgeifertiches, mpftifdes, fcmarmerifches, und mie es einem fonft beliebet, nennen tann, und bod aud piel mabres und mabricheinliches. Sabe gemunidet, bag ein ungenanter Schriftfiller' fic mogte genannt haben, fo ift es ben biefem Buch gefchee ben; benn es tommt mirtlich etwas barauf an, ju wiffen, bb ber Berfaffer alles, mas er pertraget und behaus piet, ernfilich gemennet bat? Diejes ift mir zweifels baft gerborben : baß er fein Theologe fen, ift beuelich Mis Philosoph geboret er au ben fartften Determiniften. Bon Bott felbit fdreibet er & saal Er habe feiner Darur nad Beftimmungen, bie er fich nicht gegeben babe, und nach benen er banbeln muffe. Er habe allerbings bie bodimidgliche Rrepheit, aber feine abfolute. Er babe fcaffen muffen , u. f. m. Bober weiß ber Berr Berfaffer Diefes? Wie fann er fo entideibend von Gott idreiben? Burch.

Dey Orell, Gefiner, Rafit und Compagnie: Mas garin für die Maturtunde gelvetiene, gerause gegeben von Albrecht Goufner, Erfter Band. 17it Tabellen and Rupfern, 1787 in gr. 8. Derr Dopfners Brect ben ber Untegung biefes Danggins, Rennenif ber Datur Delvetiens ju fammien, und bies fe Renntnif jum allgemeinen Duben, fur bie Lande wirebichaft, Runfte; Sandwerter, Manufacturen, Danblung u. f. m. anjumenden, ift fur bas Canb, wichtig, und es ist zu manichen, baß er erreichet were den möge. Auswärtige sinden zwar in diesem erfem Sand für sich nicht wie die einheimische, ste werden aber auch deste ehre die Raubigkeit der Oprio des, in weicher er gescheieben ist, entschuligken von follen sie die Angahl der Artsienden in Heinrich versmehren wollen, Hern Pohifiers spenaante nachwendige Vorerinnerung aber die Reisebescheibungen durch Privetten, mit Bedach iesen, dam i bre die Reisebescheibungen, weiche sie etwa herausgeben, mehr Lob beschwungen, als C. 332. f. die Gertensche, so weit ste Potwanen bart, Potvotten berrift, detommen hat.

Ge kommt zwar in der hallischen und gettinglichen geiten geitung als eine sichere Nachtlich wer, daß die Ausgabe der fleckkollegen Währbe, non des Derm Oberrechnungsraths Canzier Tableau historique Sc, weboten werben seit; es ift aber ganz ungignstadet, wund der Herr Berfaffe hat, vielenden noch vor san beit der Ere Bedoffe Ermunterung erhalten, und die übrigen Babes einese Wertes an das Liche ju fielen. Der Botyfall, den der Hof, in das charf, Widden. Der Botyfall, den der Hof, ind das charf, Widden. Der Botyfall, den der Fol, ind das charf, Widden. Der Botyfall, den der folge in Mertes geriem Danates seinen wichtigen wen bei beiter bei erfen Sandes seines wichtigen Wertes gegeben bat, tana und muß ihn gegen alle geringschähende Beurcheitung, gleichgültig machen.

Das vorhergehende Stude biefer B. M. if ungeachtet ber boppetten Correctur, febr feblethaft abgebrusdet worben; ber Berleger liefert baber einen befferte Abbrud nach

Bon des ferrn Staatominifters Grafen von forzberg Schrift, wird mir ben ber Correctur Diefes Stude eine gute bentiche Ueberfebung gebracht.

Anton Friedrich Bufchings

### Wochentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfgehnten Jahrgangs Dren und vierzigstes Stuck. Am groep und gwangigften October 1787.

Berlin, bep Saude und Spener.

Don ber Leinwand , welche in bet wefiphalifchen Grafichaft Tedlenburg, jabrlich gewebet, und Aubereitet, und alebena greftentheils ausgeführet wird. Ift til eintgen Studen biefer 28. D. etwas vergefome men; und nun will ich noch einmal von verfelben reben. pornemlichau bem Biord, um in einer Probe au beigen. roie viel ein tleines gand, burch ben Manufacturen Flets Teiner Einmobner fich erwerben tonne, Es ift biefe Grafe ichaft nur ungefahr feche Quabrat = Deilen groß, und Der ebene Boben, melder größtentbette bergig. befdet werben tann, ift in 3 Rirchiptelen fanbig, itt ben abrigen aber fo gut, bag er far die 18000 Mens fden, welche in ber Braficaft find, (benn fo viel tann man nie bochft Babriceinlichfelt rechnen, obs gleich ben ber lebten Bablung im vorigen Jahr, nur 17234 gegablet morben;) mobi bas nothige Getreibe son aller Wer herverbringen tonnte. Allein Die vielen Deuerleute und Abrigen Bewohner bes Landes, bauen fo viel Danf und Flache, bag das Getreibe, welches neernotet mird, jur Blothourft ber Einmohner nicht jus reicht, fondern Bufubr aus den benachbarten Bletbumern

\_

Osnabrad und Manfter nothig ist. Man kann abet auch iehr moht rechnen, das jahrlich sit zweymais innbertraussend Frichsthaler Leimand aus hier gebaues em Flachs und Hans bereitet werde, davon für 14,8000 Arhir. ausgeschret, die übrige aber im Laube auf manvectley weise verkeaucher wied. Im die derley weise verkeaucher wied. Im die betracht ichen Gumme gehet nur das ab, was der auswärtigs Leine und Hans dassen, was der auswärtigs Leine und Hans dassen der Benn, wenn mat ziech Zonn, wenn mat ziech genomen beder. Denn, wenn mat ziech genomen beder Art im Lande seitst gegon werde, so mag doch wöhl noch sie p die 10000 Albir. eingesührer werden. Bertheilet man die erwähnten Summe von 20000 Athir. unter 3135 Familien zu zielchen Theilen, so tommen auf jode 63 Kibse.

Ropenhagen.

Ben Delt: Teues Rielifches Magazin vot (fur) Die Befchichte, Staatsflugheit und Stage tenfunde. Smeyter Band - erftes und zweptes Stuck. 1787 in Dctav. Berr Profeffor Beinge, liefert in bem erften Grud bes Beren Drof. Rabricius Auffat über Danemarts Finang : und Schuldens Befen. Er ift ein fremuthiger Patriot. Dag bie Staatsichulben unterm R. Chriftian VI angefangen baben , fcbreibet er ber jur Dracht geneigten Ronigin, und ber Bauluft bes Ronigs ju, bet auch Dracht und Mufmand geliebet, und ben Sof und tie Collegia mit Bremden überfcwemmet habe. In dem R. Friderich bem funften, rabmet er bas gute Ders, und bi: Billigs feit ju geben, flaget aber baruber, bag jenes und biefe fo febr gemifbraucher merben, und biefem Difbraud Der Gnade Des Ronigs, auch ben Borichlagen zu fofts baren, und boch menig nublichen Unternehmungen, welche bem Borgeben und Anfehn nach bem Dabrungss fande aufheifen follten, und meiftens von Kremben, ble bes Staupbejens und Prangers murbig gemefen maren, gefchen, fcreibet ber Derr Profeffer Die ftarte Unbaufang ber Odulben untet Diefes Ronigs

Regierung, großen Theile ju. In biefen Urtheilen ift ermas mabres, aber ber Berr Profeffor übertreibet feinen Unwillen über die Fremden, welchen bod) Das nemart in Unfebung ber Wiffenfchaften, Runfte und Sandwerter fo viel ju banten bat. Bas er Danitertein , Courant . Ducaten , und ber Ropfe Reuer faget, lit gegrundet. 3ch weiß nicht, ob jes mand in Aufebung ber Ropffteuer bffentlich bemertet bat , baß feibit grembe, die fich nur eine Beitlang in ben banifden gandern aufgehalten, und ihr Gelb in bene falben vergebret baben, nicht von berielben fren geibes fen ; wie ich j. E. mabrent der Beit , ba ich 1765 und 66 ju Altana ale ein Frembling gemobnet, und bloß pon meinem babin gebrachten und mir babin gefchiefs ten Beibe, gelebet babe, nicht nur fur mich, meine Ehegattin und meine Domeftifen , fonbern auch für 4 Arme, babe Ropfgeld geben muffen. In Unfebung ber neueften Beit, beflaget er fortbauernbe 21bmechfes lung und Beranberung am Trobn, ben Partheygeift, meldem ber mabre Rugen bes Landes aufgeopfert werbe, und bie nicht getroffenen Kinang- und Dung- Operationen. Er minichet farte Berminberung ber Musgaben, alfo auch ber Directoren, Deputirten, Committirten, Rathe., 2ffefs foren, 'ac. imgleichen ber Gefandten, Refibenten, Mgenten, Confuln, u. f. w. welche in auswartigen Lanbern und Dertern fo viel Gelb foffen und vergebe ren. Much die hoben Titel verurfachen unnothige Roften. Er fagt G. 12. "wenn es unferm Ronig gefällt, fic "an fatt ber Gerretare, burd Conferengrathe bebles nen ju laffen, fo muß er fie auch nicht mehr als Ge. . cretare, fondern als Confereng Dathe, befolden, melt " fie nach bem Range leben muffen , welchen ihr Titul "init fich bringet.,, Much Die Penfionen findet er noch ju gabireid. Die Unternehmungen jur Berbefs fernng bes Dabrungeftandes, findet er jum Theil fone berbar und laderlich, jum Theil gwar nublid, aber ungeitig angefangen, und verfcmenberifch anegeführet.

Die lebten Bormarfe machet er ben angefesten Colos niten , dem fciermig , bolfteinfden Canal , und ande. ren Unternehmungen. Er raget auch ben Rebler, baf man ben Ronia ju febr in bas Gemerbe ber Unterthas pen vermideit, und babnrch bie ton, Caffen ausleeret. Dahin rechnet er, bag man ben Ronig, burd tie noch bepbehaltenen Domainen, jum Canbmann, in Morme. gen burd bie Beramerte jum Bergmann . burch Das nufocturen, Rabrifen und Sandel gurt Manufacturiften, Rabrifanten und Sandelsmann gemachet bat, und noch madet. Er will bie Bermehrung bes Gelbumlaufe burch Die Er meiterung ber Dabrungsmittel und bes Gemerbes ber Unterthanen, perichaffet miffen Die Cclaveren ber Bauern, foll aufgehoben; Ropenhagen im Sandel nicht au febr por ben anderen Stabten begunftiget werben, u. f. m. Berr Graf von ber Dernath bes fdreibet die Gefdichte und mabre Beichaffenbeit Des Salgmertes ju Oislesloe in Solftein, und Bert Rame merberr und Amtmann von Buchmald, beidreiber bie Berbefferungen , melde er auf feinem Gut Gubums lund in Gutland porgenommen bat. melder lette Auffab noch in bem gangen gwepten Stuck fortgefebet wirb. Benbe Berfaller zeigen fich als Datrioten. Der amente Zuffat, ift porguglid midtig, lefens . und übers legunge : mureia. Diefer theoretliche und practifche Defenom , welcher auf vielen und toftbaren Reifen bie neuen ofonomifden Unternehmungen, Gintichtungen und Berfuche, in auswartigen , infonderheit beutiden Pantern , unterfuchet, und hernach tas beebachtete. geprufte und anegedachte auf feinem eigenthumilden Grund und Boden einzuführen und auszugben perfuct bat, foreibet gleich im Unfang feiner Beichichte. , menige bofe Sandelungen und feine aute, baben in 2 Danemart, meines Biffene, fo viel Gtoff jum reben " gegeben, und ihrem Urheber fo- viel Unannehma "lichfeiten, bis jur : collegialifch , foftemarifchen Bers folgung, jugezogen, ale ich in bennahe fanf Jahren an abgumebren gehatt babe, che ich jum Genuß bes

"Rechte habe gelangen tonnen, in Rube und Rrieben , meinen eigenen', ffr mein baares Beld getauften " Fleden Erce fo ju banen und fo au bungen , ale bes "voiefen babe, bag es fur mid und alle biejenigen, " welche ihn bearbeiten, am porthellhafteften fep. " Die Banbel, melde Ihm bie ion. Mentfammer ju Ropenhagen gemachet bat, und bier umfidoblich ers sablet, und mit Beweifen beleget werben, fino freplich weitlauftig, aber es ift boch ber Milie werth fie au lefen , und fie fonnen anderen Unternich . rn in ander ren landern bas folamen miferum focios habuiffe dolarum, verichaffen. Der Erfolg von allem ife ges . mefen , daß Berr v. B. Die jabritchen Gintunfte teines Guthes, von 1744 Reichsthalern , auf 5135 Reiches thaler erbobet bat , und bag auch feine Bauern moble babende leute geworben finb, und ibre limffande von Beit ju Beit noch mehr verbeffen. Berlin.

Ben bem Berfaffer , und ben dem Buchb. gange: Affronomisches Jahrbuch für das Jahr 1700. Von I. E. Bode, Aftronom und Mitglied der Akademie. 1787 in gr. 8. Dur etwas von bem mannigfaleigen und erheblichen Subale. Der Bergog bou Olbenburg, bat burd Beren Pandvogt Deber eine Landdarte von beit Bergogibum verfertigen, und um ber bagu nothigen ' erigonometrifden Operationen willen, ben beritunten herrn Beffel aus Ropenhagen tommen laffen. mar nothwendig, die Musfinffe ber Gibe und Befer, und die amifden benfelben liegenten Ruffen, volltoms men genau angugeben. Alfo mußte Bere Beffel feine Erlangel , melde man von ber Roperbagener Sterne marte bis jur Gibefcon formiret batte, verbinben, um aus ber ichon befannten gange und Breite biefer tonigs Uden Sternwarte, Die Yange und Breite von Dibens burg, und mehreren bagrotichen liegenben Dertern, su Das ift num geicheben, und jum Bemette ber Befdidlichteit bes Deren Beffels, bat fic nur 2) 3

ein geringer Unterfdeit amifchen ben banifchen und. pitenburgifden Gruntlinien und Reiben gefunden, ber bier (8. 111) angegeben mirb. Mins mehreren Dittags . Soben ber Conne , und 17 Sipfternen, bat Berr Weffel gefunden, bag bie Dolbobe von Dibens burg fen 53° 8' 23". Die Range biefer Stade ober vielmehr ihrer Sternwarte, ift von ber Infel Ferro ana gerechuet, 25° 53' 41". Die lange ber Anfcharius Rirde ju Bremen, ift 26° 28' 55", bie Breite 53° 5' 11"r Bon Seren Berichels wichtlach Ents bedung gweper Erabanten bes Uranus, findet fich 6. 175. f. eine genquere Dadticht, ale man bieber offentlich gehabt bat. Berr S. bat fie jum erftenmabl am I iten Janner b. 3. burch feinen gwangigfcubigen, und 3 comabl vergroßernben Spiegel: Teleftop erblichet; und nacher burd veridiedene mieberbolte Beobachs tungen, beren eine 10 Grunden mabrete, fich nicht nur von ber Birtlichfeit biefer Erabanten überzeuget. ionbern auch fcon ihren periobifden Umlauf bestimmet. Der erfte wendet batu 8. Sage, und ber amente 13 Sage und etliche Stunden an. Seren Serfchels nen erfundenes: außerordentlich grofes Telestop, meldes 40 englifde Buß lang ift, und eine Defnung von 4 Ruf 10 Boll bat, wieget, mit bem bagu geborigen Dienel, 4000 Dfund, und bennoch fann 1 Ders fon bie Richtung femobl im vertical als im parallel mit bem Dorigont, veranberen. Die Roften, (weiche ber Ronia traget,) haben icon über 2000 Df. Ct. betragen, und gur Bollendung werben noch wohl 2. bis 300 nothig feyn. 3m Upril b. 3. entberfte Bere 5. Bulfane im Donb, am ioten und 2often Day fabe fie auch herr Graf von Bruhl grifden 8 und 9 Uhr Abends auf ber noch bunteln Geite bes Mondes, und im Sommer miber Setr Berichel. geichniß ber Dothobe, einer Ungabi Derter bes Ronige reiche Schweden , und Die Zingabe ihres Meridians Unterideibs in Beit von ber ton, Sternmarte ju Das

tie, bon bem Deren Drofeffor Profperin ju Upfala gefammlet, und pon baber mitgetheilet', ift anfehrlich. Die Lage aller biefer Derter, ift thetis burch aftronos mifche Beobachtungen gefunden, theile burch febr ges naue Erigonometrifde Bermeffungen mit aftronomts iden Beobadtungen verbunben. Das lette git infonderheit von ben Dertern, bie am Cattegat liegen; welche mit vieler Gorgfalt burd ble Berren Ochens mart und Begoliftom beftimmet find. Berr Profeffat, Bobe felbft, bejereibet bas von ibm erfundene und vorges folggene Oternen : Denfeual für unfern verftorbenen Ronig Friberich ben gwenten. Die Mademie ber Wiffens fcaften ju G. Detersburg, bat biefes Sternbilb fris Deriche Ebre gebilliger, und thre Aftronomen haben fic ertiaret, baß, fie ben Damen beffelben gebrauchen wollen. Eben Dicfelben baben bie bom Serra Bode pergeichtagene Benennung und Bezeichnung bes Dlas neten Uranus, angenommen. Es bat auch icon bas Directorium der Bolteidulen qu. . Detersburg, burch Den Sofrath Gellowin, Das neue Sternbild auf eine Simmelstugel gebracht. Bu Ropenhagen und Daris, und ben Uffronomen anderer gander und Derter. hat es auch Benfall gefunden. Dag Berr Berichel Den Ramen Georgium fidus, melden er feinem ent. bedten Planeten gegeben bat, begbehalt, ift ibm gat nicht ju verbenfen; es ift aber bod moglid, bag bet bobifche turgere Dame obfleget, follte gleich amts fchen ben benben Aftronomen baraus eine Unfreunds fchaft entfeben. Muf einem ber bepben Rupfertafeln. welche ju diefem aftronomifchen Jahrbuch geboren, ift Das Sternbild Ariberiche Chre abgebildet. 3meperlep bea Daure ich, erftlich, daß die größten baju gezogenen Sterne nur von der 4ten Große find , und zweptens. baf Serr Drof. Bobe, ben benachbarten Sternbilbern bat etwas abnehmen muffen , um bem feinigen einis gen Umfang ju verfchaffen. Doch bas lebte baben aud andere Aftrenomen in anlichen Sallen gerban.

und am Simmel wird fein Rrieg baraus entstehen, Roftet, wie gewonlich, einen Chaler.

Ben Unger: Progeff über den Verdacht des beimlichen Batholicismus zwischen dem darms Radtifden Oberhofprediger D. Starf als Rias ger, und den gerausgebern der berlinifchen tilos natsichrift, Oberconfiftorialrath Dedite und Bibliothetar D' Biefter, als Befligten, vollftans Die nebit der Genrens aus den Acten berauss gereben von den losgesprochenen Beflagten, 1787. Derr Oberhofprediger Grart fchreiber felbft in feiner Jujurien . Riage "es ift mabr, ich bin in jungern .. Jahren Rrepmaurer gemefen, es ift auch mabr, baf als "bie fogenannte firicte Obfervang unter ben Reepmaus rern eingeführet "wurde, bas ift, als unter ben "Rrepmauren in und außer Dentichland riemlich alls "gemein geglaubet murbe, bas mahre Bebeimnig bes " Ordens beftehe in der heimlichen ftillen Fortpfians , jung bes Tempelheren : Orbens, ich mit ju berietben "geboret, und - - mid, wie andere einen Cles , ricus genannt habe., Das war nicht Beisheit, wie er nun felbit einfiebet, unt bingu thut, bag bie Rolnen bapon , nemlich mancherlen Berdruß und wibrige Schicfe fale, ibn genug gewiniget, und bewogen batten, icon por mehr als 9 Jahren fich vom Frepmaurer = Drben. und Tempelheren Elericat gang los gu reiffen. Das war, wie wohl fpate, Beisheit. Aber bas Oprildmort : burd Ochaben wird man Blug, ift nicht ben ibm eine getroffen. Denn nachdem man auch mahricheinlich jus machen gefuchet bat, bag er ein tonfurirter Jefuit von ber pierten Rlaffe fep, fo bat er erftlich wiber alle Ringbeit, barüber eine Sujurien . Rlage erhoben , mit ber er aber von bem hiefigen Rammergericht abgewiefen worben, mett biefer Gerichtshof bie Riage naturlichermeife bloß nach rechtlichen ober gefehilchen Grunden beurtheilet bat; und ameptens, noch por gefälletem Urtheisipruch bes Rammergerichte, bat er ein Buch brucen laffen, van welchem ich erft im nachften Otud reben fann.

# Anton Friedrich Buschrichten 245 Böchentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfgehnten Jahrgangs Bier und vierzigstes Stud. . Am neun und zwanzigften October 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Grantfurt und Leipzig.

Den Bleifcher: D. Johann Muguft Start. Bochf. Seffen . Darmftadtifcher Oberhofe predigir, Confiftorialrath und Definitor, uber Krypro - Kasholicismus, Profetytenmacherey, Jes fuitismus, gebeime Gefellichaften, und befone Ders die ihm felbft von ben Derfaffern ber berlie ner Monatsichrift gemachte Beschuldigungen. mit Urten : Stucken belegt, Ifter Theil. 1787 in gr. 8. Das ift bas Buch , su beffen Anfahrung am Enbe bes borbergebenben Stude, fein Daum mehr vorhanden Es ift miber bren biefige Belehrte; nemlich mis ber bie Berren Micolat , Biefter und Gebiche gerichters und febet ber Gewigheit, welche von gebeimen Bes mubungen ber Ratholiten, infonberbeit ber Sefulten, jur Beferberung bes Aberglaubens, und jur Buruch bringung ber Proteftanten unter bas pabftliche Jod, perfichert mirb, viet grunbliches entgegen, fcmachet auch Die Rurdt por bem gladlichen Fortgang foides Bemilbungen, wenn fie auch wirtlich ftatt fanben, nicht

menig. Diefer Theil bes Buchs ift gut gefdrieben. Es perlieret auch bie Befdulbigung, baf Derr Ot. ein beimlicher Beforberer bes Catholicismus, ja ein geicherner fatholifder Priefter und ein Jefuit ber viers ten Rlaffe fep. bie Babricheinichfeit, wenn man ties fet, mas er G. 36. 39. 50. 51. 53. 55. 155. 4 50. 472. und in anderen Stellen, fdreibet. Er bat auch unterfdiebenes, bas von ihm in gebructen Blattern perichlebenet Art vorgefommen ift, als falid aus bem Bege geraumet. Und boch habe ich in meinem vors berachenben Bochenblatt gefdrieben, bag biefes fein Ruch ber Rlugbeit nicht gemaß fen; moben ich auch bleiben muß. Denn erftlich ift es gu einer rechtlichet Debuction in feinem Injurien : Proces, melde es fenn foll, gang unfdidlid, (bie Sauptfachen tonnten aang furg aufammen gezogen werben,) und ericheinet wiel su fpat, vornemlich in Unfebung bes gipenten Theile, melder feine eigentliche Rechtfertigung ente balten foll; baber bas churmartifche Rammergericht nicht Darauf marten fonnte; und groeptens, es enthalt. mie bie Streitidriften ju enthalten pflegen, ju viel befriges in Musbruden, und ift besmegen fcon in ber Borrebe ju bem im vorigen Studt angezeigten Drocel. in gleichem Son beurtheilet morden. Der einzige Duben, den biefe meit befannte Strettigfeit fliften ift. Diefer, bag fie angebenbe Gelebrte melie und flug machen taun, und ich maniche. baß fie benfelben reichlich ftiften mege. Gottes Bors febung bar ibn auch jum 3med gehabt, und es ift ibr Bert, "tag unter ben mehr ols taufend Derfonen " von allen Stanben, melde blog in Deutschland bem . Tempelberren . Enftem jugethan gemefen find, und ned jugethan fepn follen, nur Serrn Ct. allein es " trift, eines beimlichen Berbrechens, einer verborgenen . bojen Abficht, beschulbiget ju werben., 3ch fubre biefe Borte aus feiner Injurien : Rlage, um befto itber an. toeil er fcreibet, es fep ibm unbegreiflich, wie nur

thm allein biefes Schicfial habe vorbehalten Eleiben follen. Diefe meine Gedonften gehöreten eigenlich in einem freundichaftlichen Brief, ba aber basjenige, bas sie veraniaffer hat, etwas bffintilches gewor. ben, ie tomnen sie auch offentlich gesaget wurden.

### Lubed.

Ben Donatius: Die Mifferurant . Wiffenfchaft Pftematifch bearbeitet, nebft einer Sammlung alter und neuer Geerechte , und dabin geboris ger Verordnungen von Joh. Undreas Engel. brecht. Erfter Band. 1787 in gr. Quart. Unter ben verichietenen Bildern, welche Berr Engelbrecht aus fremben Oprachen in bie beutiche iberiebt bat, ift Johann Westett, eines Raufmanns und 2ffecurabeurs au London, Theorie und Propis ber Affecurangen, Die et 1782 aus ber englifden Eprache in bie beuts fche gebracht bat. Er verfprach bamals Unmerfungen und Bufabe au bem Bert bes Englanders an liefern, marb aber baran gehindert , meil ihn die Michranas Sefellichaften in Bremen ju threm Difpacheur (Bes rechner bes erlittenen Geefchabens) beriefen. Dun ward er veranlaffet, oft feine Buflucht ja Bestetts Bert ju nehmen, wenn ibm galle vortamen, in welchen die Griebe nichts bestimmer batten , und bas Berfommen femantend mar: es that ibm aber nicht allemal Bendge. Da nun feine eigene Erfahrung und Rennenif von Affecurang Gachen, von Beit gu Beit ju nahmen, fo beichloger, auffatt ber vorgehabten Unmertungen und Bufabe ju bem mestettichen Berte, ein eigenes fpftematifches Wert von ben Mffecurangen beraus ju geben, und baffelbige nach dem Plan, ber 1771 ju Ronigeberg gebenetten Schrift, won bem Recht ber Affecurangen und Boomerepen, eingurichten. Bon biefer neuen Arbeit, bat er ting ben erften Banb berausgegeben, welch'n bie Befiger bes westettichen Budes, als ben britten Theil beffelben anfeben tonnen.

Er will in 8 Mbfchnitten banbeln, von ben Mifeens rangen überhaupt; von ben Perfonen, welche Ber genftand der Berfdreibung, von ben Berbindlichteiten Des Berficherers, von ben Obliegenbeiten bes Berfis cherten, von ber Police, win Savereien, (Saferepen,) und von Bobmereien. Er fammler maletch alle Gees rechte und Affecurang : Ordnungen, von ben alteften Beiten an bis auf tie jebigen, und am Ende will er ein politanbiges Gachen . Regifter benfagen. Berr E. in biefe Materie mehr Grinolichfeit, Beute lichfeit und Bollftanbigfeit bringer , ale fie bieber in Buchern gehabt bat, fo erwitbet er fic baburd ein betrachtliches Berbienft. Go viel fiebet man fcon, bağ er ibr ueue Auftlarung verfchaffen merbe. In bies fem Bande banbelt er nur bie benben erften Abichmitte ab , fångt aber feine Sammlung ber Seerechte fcon an, bie mit bein Rhobtiden Geerecht, und mit ben bas Seerecht angebenben Gefeben, bie in bem corpore juris portommen, anbebet. Benbe bat er von einem ungerannten jungen Gelehrten aus bem Lageinifden aber feben taffen, meil er feine eigane Renntnig ber lateinte fchen Oprache baju nicht binlangitch gefunben bat.

Wien,
Dop Bappler: Marimilian Schimel's politic siche Geschichte der Adnigreiche Zeeniert und Rama wom-Jahre 867 die 1741. Mit zwey-Rupfercheften, 1787 in gr. Octor. Die Schöckte des Königreichs Bosnien und Rama, ift in diefem Duch feller und vollfändiger als sie diebere grocken, und die von dem Dern Bertaller genannen Schiffe feller, aus volchen er sie pusämmen getregen bei, (unter welchen des gebrauchten guten Spicilegsi abserv. dieft, geoge. de Basniae regno, Leiben 1727 Uftsber Weler von Bergben, nicht mit vortommet,) maden schon mabricheinich, daß sie biesen Vorzug haben wette. Pete Schimet par and einige Uklaudig ause

bem R. R. Archiv mitgetheilet befommien, und bie Siegel berfelben in Rupferftichen geliefert. politommenfte an biefem Bud, ift ble Schreibart, benn ber Berfaffer ift bermuthlich ein Ungar. und wird feinen Damen mehl in feiner gandesiprache Simet ichreiben. Gein Buch murbe tleiner fenu. menn et es blog auf Die Gefdichte Bosniens einger fdranfet , und fich infonderheit von weltlauftigen Erjablungen ber Rriege in neueren Beiten, enthalten batte. Anftatt berfelben mare eine geographifde stos pographifde Defdreibung bes lanbes, nublider und angenehmes gemefen, bie er aber noch befonbere und mit einer Cantebarte au Hefern veripricht. the mit Berlangen entgegen, Dan bat auch pon ben anberen fogenannten illprifden Drovingen , Die por Miters ben Ronigen von Ungara jugeboret baben. Gefdidibudet bes herrn Schimet ju erwarten.

#### Berlin.

Ber Unger: Teuer Brytrag zur Geschiches des geleinnen Prosespermacherer der Aufholisen in protestantischen Landern, Sexuausgege ben von Iodann Christen Gottried Dreifel, Drei

Ben Maurer; Geschichte des beutigen Buropa, vom fünften bis jum achtebnten Ichthunder. In einer Reihe von Briefen einen herrn vom Stande an seinen Sohn, Aus bem Englischen

überfest mit Unnierfungen, pon Johann feis berich Bollner, gweytem Drediger bey ber G. Marienfirche qu Birlin. Vierter Theil. 1787 in Octav. Die febr gut gefdriebene, auch febr gut aberfebte, und log, mo es nothig und nublich ift, erlauterte Gefchichte, wird in Diefem Banbe, in Uns febung Englands bis auf bas Sabr 1540 geführet, und der Berfaffer beichließet ibn fo : "wir muffen nun aus .rud tebren sum feiten Lande, mo mir Rart V mieber "finden, wie er nach bem Despotistus ftrebet, ben Deinrich VIII wollendet batte. " Es wird aber je langer te nothiger, baf ben Lefern Die Bequemlichteit pers fchaffet werbe, die Materien eines jeben Bandes leicht au finden; und biefes wird ihnen auch verfprechen, benn es foll mit bem 5ten Banbe eine ausführliche Angeige des Inhals aller 5 Bande geliefert merben.

Erfurt. Ber Repfer: Sandbuch der biblifden Literas fur, entha'tend, biblifche Archgeologie, Geos graphie, Chronologie, Genealogie, Welchichte, Latur : Lebre und Latur=Gifchichte, Mirtholos gie und Goningeschichte, Allterthumer, Runftgeichichte, trachrichten pon ten bibilden Schrift fellern. Von Johann Joachim Billermann, außer ort. Drof gu Erfurt. Bifter Theil. 1787 in 8. Cin nititider und rubmitder Berfud, fur angebenbe Theologen . bas mas in vielen beionbern Werten von einzelnen bier abzubanbeinben Dagerien enthalten ift, tury jufammen ju faffen. Es foll in 3 Thellen ges fcheben; ba aber fcon bie erfe-ber 10 Sauptmaterien, Die ber Titul angiebet, einen gangen Theil angefüllet bat: fo muß man zweifeln, bag men Theile zu ben übrt. gen Materien gureichen werden. Doch es tann gefcheben, wenn ber Berr Drofeffor fich bloß auf bas nothwenblafte einichpantet. Satte er fic biefes icon ben bem erften Theil gur Regel gemacht, fo murbe er farger geras then feyn. 34 mill nur ein paar Proben bee nicht nothe

wendigen anfahren. Er rebet f. 15 von alter Schrift auf Seicher und given ben berrenigen, die in Mofes Beschichtschaftern vortommet. Das gehörte gut den archicologischen Materien, die in ber Bibel gefunden werben. Daß aber ber her Perr Berfalfer hieben die annibet itanische Matmorschrift, als die diegle noch vorhanden anfahret, ist theils unnötig, theils unrichtig. Begin Michaft ber alter Erinschrift, Sielch darauf redet er von ebernen Tafeln mit Schrift, die in der Webel nicht vortamen, aber ber ben Komen, werden der werden und nicht bieber, so wenig als die 2 Seiten von bem gries, dischen nicht geben 3. 33. 34, well hier teine allges mehre Techeologie abgehondett wirt.

Noch ben denfelden: Antipandora, ein Lefebuch zur Tilgung des Aberglaubens, und Die federung gemeinnünigier Kenntnis, aus allen Theilen der Wissenschaften. Gerausgegeben von I. A. Donndorf, surftl. quedlindurg. Stifte. Probleter, Acht. Jwerter And. 1787 in Octav. Dieser Dand des nuhinden Wertes, entshält erwas merknördiges aus der Physik und Naturgeichicher, aus der machmatlichen Erbeichrichung. Technologie, Geographie, und Pistorie; auch merkswärdige Erstudungen und permische Unterhaltungen.

Ben ben Gebrubern Deiwing: Gottingifces Magagin von Meines und Spittler, erfen Banved Dritte Grite, in an Octao 1787. Beren
Jofrath Meiners turze Geschichte bes Abris unter ben
verichiebenen Bilfern ber Erbe, bezuget abermals
feine weitäuftige Beleichneit. Auger ber fortgesehrt Beichichte ber Fundamental. Gefebe ber beutsch achtifchen Richt, im Berbaltnit jum temiforen Erufi, find bier noch andere brauchbare Abichnitte, welche
bie romifche tathelifde Allede im Deutschland, betrefeit, Die hiftorliche Tanben gewöhnlich,) von ber

Unterpfals im 1771ften Jahr , ift fur bie Lieb. baber Diefer Materien , ein angenehmes Otilet, aber bie barüber gemachten Unmerfungen find nicht alle treffend. Dag bas manulide Beidledt nicht fo gabiteich ift, ale bas meibliche, tft nichte ungemobnit. des, fonbern bas gemeine Berbaltnif in allen ganbern, und die Urfachen beffelben find befannt. Es bienet alfo ben ber Unterpfalt nicht jum Beweife ber Zus: manberungen. Daß unter :49853 Denfchen, 12877 Better gemelen find . Ift etwas mer wurdiges : abet nicht biefes, baß nicht febes Dorf feine eigene Rirche bat. Die angefangenen Musgage aus einigen Staats. Papieren bes chur br. tuneb. geb. Legations, Rathe Johann von Roberbon, merben vielen Dant verbies nen, wenn fie alle fo beidaffen find, wie ber erfte biet mitgetheilte, meiche bas Sabr 1711 betrift.

Weue Landcharte.

Carte rédaite de in generale d'Allemagne, pout fervir à rassembler les neut feuilles dont certe carte est composée, par Mr. Chauchard, Cap. d'Infanterie & Ingenieur mittaire de Monseigneur Comte d'Artois à Paris, chez Dezauche, Geographe tue des Noyers, 1 großer Degen. Die ist auch außer der im Litul angegebenen Bestimming, brauch bar; enthält aber nur die Namen der Kreise, tilch aber der Kreisslander, weiches nicht getadet werden fanne, Man fann bier zu Berita einige Eremplaria ber, Deren Prosesse Bods, das Erticksich ! Lebater & Gr. befommen.

Die Bremerichen Beben zu Braunschweig, haben ein neues Verzeichniß von Landcharten, welche fie vertaufen, mit ben Preifen, bruden laffen.

# Wochentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, flatifischenund historis ichen Buchern und Sachen.

Des funfiehnten Jahrgangs Funf und vierzigstes Stud.

Beelin, bey Saude und Spener.

Remas von bem Llugen der Steinkoblen.

eitbem man in England gelernet bat, die Sceins Coblen von bem Schwefel, ben fie mit fich fube ren, ju befrepen, und badurch ju allen Arten ber gemes rung brauchbarer ju machen, vertreten fie bie Stelle Des Dolges je langer je mebr. Diefes ift febr erminfot. benn bie Abnahme bes Solzes fil fo groß, baß man fie nicht ohne bange gurcht fur die Bufunft bemerten fann. 3m Dieber , Schleffen und in ber Graffcaft Glab, erffaret man icon durch bie Steintoblen jabritch über 80000 Rlafter Brennboly, und biefe tonnen nach bem mislern Dreife auf 160000 Rebir. angefchlagen werben; bie Creinfobien aber, welche anftatt berfeiben gebrauches merben, foften noch nicht 90000 Rithir. Sie geben aber 400 Arbeitern, und wenn man ihre gamilien mit rednet, aber 1000 Menfchen, Unterhalt, und taus fenbe non Berg: und Laud. Bauern, die nur geringen Adets ban haben, leben 7 Monate lang von ber Derumfilrung ber Steintoblen. Die bringen and vielen Dand wertern, Kabrifanten, fleinen und großen Danbeldtrucen manderley Ruben, und man fann rednen. bal

bloß in Rieber . Ochleffen, ble Beffer ber Onine toblen . Bruben jabrlich 16000 Rible. Sindinfte bevon baben. Sa noch mehr; Blieber - Schiefiens febr einträgliche Leinemand . Manufatturen mirs ben febr abgenommen haben, . wenn fie nicht Den Steintoblen . Bergbau jur Sulfe gebabt batten: Diefer aber verfichert ihnen ibre Dauer. Die Babrs beie biefes Urrheile, beftarigen Jauer und Striegau, welche aufgeboret baben, ein Sie ber Leinemand, Mas nufaftur au fenn, feitbem bie Solgungen anf ben Bebire gen ohne Schonung vermuftet worben. Bon Diride berg bis Blat , und in einer Breite von 2 bis 3 Dele len, erfparet man burch bie Fenerung mit Ceintoblen gegen bas Sols, 40 bis 120 Procent. Benn mun alle Bleichen , Ralt = Biegel = und Branntemein , Prennes repen, alle Brauerepen, Barberepen und Geifen . Sies berepen in biefer Wegend, Steintoblen anftate bea Sole ges gebrauchen werben, fo merben die Befiber berfete ben nicht nur febr viel erfparen, fonbern es merten ichte lid mehr benn 120,000 Rlafter Dolg meniger gebrauchet. Breslau.

Schlesische Provinzialblatter, achtes und weuntes Stud. 1787. in 8. Aus bes Uten Stude gworgem Abschutt, weicher Hern Plamiete parteichten und wohleschriebenen ersten Dief über den Origban in Schlessen eine Ableiten enthäte, habe ich den erstem Artitel bleite B. B. gegogen. Ge enthält auch die Fortsethung und den Beschlaß ber Geschlichte Perspag Bollo des Serretbasen, der au feiner Zeit ein großer Mann war, und die Bachebit ienes alten Ausspruchs bestätigt, daß ein weiser Begent frange inn musse.

In bem achten und neumen Gruet der leterne rifchen Chronick von Schleften, bommet teine mete mubet vere Schrift vor, als bie, in welcher die Dergoglis Luclandiche Freu-Standesberritte Regierung zu Best enderg in Schieften, wegen eines den bem Alle. Die nichen Leibung zu Beretzung gefällen Urtreitle, an bas unparefepilde Pablicum appellier. Neinild, ie hat das Bedunat den Interridere von Meikunfenn Kreifes in Polen, Schrieft von Machelly, Daliferdes Schliches Guben am der falleschaft, der als Beschliches Guben am der falleschaft werden der geltagt werden, leiche word der gelinden Dergeblicher aus gerlagt wörden, sich von der gelinden Dergeblicher aus gerlagt wörden, sich der der gelinden Dergeblicher aus gertagt werden. In dem eine Merke das generalssische Guben der Ender von der geschaft der gelinden Derfen der geschaft der gelinden d

In ber Strangffcen Buchfanblung: Giftorifches! Portefenille. Biebentes, achtes und neunded. Stude 787. " In bem ven Stud fangt eine Gie foldte ber bollandifche sftindifden Daubelegefellichafe felt bem munfferichen Brieben aty welche im athiew Stud gefchiuffen wirb. Der gludliche Buftond biefet Befellichaft, mabree bie 1720, im folgenben Jahr aber . fing ihr Berfall fichtbarlich an, und mar bie falge bet umwetten und treulofen Regierung, ber Ungerechtigs feiten und Abfchemitchteiten ihrer Diener. Diefe ebebeff fen fo wichtige Befellichaft, Die fele ihrer Errichtung bie 1739, für 360 Dillionen Baaren noch bem Preife bes Cintaufe, und gerolg für mebr ale 1620 Dillionen: Guther, nach bem Preife bes Bertfaufe, nach Sollond . fabrete, fie, beren Eintunfte 1672 auf 10 bis si Dille: lionen fliegen, und ble feir ihrer Geanbung bis 1780, an ihre Mitglieder bundere und fieben und fechaig Dille lionen, neunfindert und funf tament Gulben austhellte," mar 1783 in fo traurigen Umftanben, baf eine Itnters fubung von acht Millionen Gulben ju ihrer Rettung noch nicht hinreichte, daß ber Antauf von Waaren, unb ber Ediffbau, eingeftellet werten mußte, bag fie gens; thige war, "Papier's Beld: ju machen, und in große. Wefahr gerieth, ibre inbifden Bofibungen ju verlieren-

3 2

Mis bie Englander fe 1782 angriffen , batte fie In. bien und alles verloren , menn Franfreich fie nicht ges foulbet batte .. und wenn. England feine Dache nicht batte theilen muffen. Des befannten gottfeligen Dres Digers. Beren Runge ju Deu . Dorf, Befdreibung bes Religionsauftandes unter ben Deutschen in Darb. Umes. rifa. perurfacht ben rechtichaffenen Lefern Trauriafeit. Gines Groqueifen Bericht von einem Relbauge gegen Die Englander, in Bilberichrift, wird ben Renneen biefer alteften Schriftatt angenehm fepn. Der Abichnitt im Sten Stud, welcher bas Beugenverbor über bie Rranf. beit und ben Tod ber Dauphine Margaretha, Ronige Eus berbig bes eilften erften Gemablin, im Sabr 1446, enthalt, ift in Unfebung ber beutiden Ergabiung gang aus Serres Sofrathe Deufel Gefchichte von Franfreid Ib. 2. ges nommen; Dett Denfel aber bat fich in Unfebung ber Meten, welche bie Lafterungen bes James du Tillay bes treffen, blog auf Duclos hift, de Louis X bezogen. Ein Ungenannter bat in ber Sanbidriften . Sammlung einer ber berühmteffen Bibliochefen Deutschlands (warum ift fie nicht genannt worden?), noch 5 Actenftucte gefune ben, Die Duclos nicht bat, und fie bier abdructen laffen. In Smith Towr in the united State, London, 1782, fommt B. 2. eine Befdreibung bes Charafters Der einbeimifden Bolfer in Dord : Amerita por . und es wird augleich bie Ingahl ibrer ftreitbaren Manner ans Diefer. Abfchnitt ift bier beutich aberfebt, und ber leberfeber bat angleich die Berechnung ber Denichengabl verbeffert. Die furge Ueberficht bes fpanifchen Sandels nach Amerifa in ben Sabren 3784 bis 86, ift angenehm; bie Lifte ber im fiebenjahrigen Rriege por bem Reinde gebliebenen und an Bunben geftorbes nen Ron, Dreug, Generale und Staabsofficiere aber. ift fcauberhaft; benn fie enthalt 31. Generale, und 16: Staabsofficiere, aufammen 192; es machen aber ble & merite und Staabsofficiere ungefahr ben soten Theil aller Officiere que, und im Rriege ra ffen Rrant

Botha.
Dor ben Cabiers de Lecture, find Ro. Hundelferld die abgenehmen Lefe Materien verschieberne Art.
And die enstschen Lefe Materien verschieberne Art.
And die enstsche ihreitens für les Efriggeois, pas Obervations particulieres für les Efriggeois, pas für. le Marquis de Langle, und No. Hl. Lima, hab ben God Borgandgen der Befer unn vornichusten Jivot.
Ber fic also in der freinfossischer und angenehm unterhalten voll, fann tein bestres Luch matten, die beiter Cabier.

#### Berlin.

blenlich ift, ausjusuchen, und bas übrige jur Bergroßerung ihrer eigenen Kenntnif ju gebrauchen.

Dep dem Buchfantler Levertel, ift von ber wenen Ausgabe ber frangolichen Ueberfefung meiner Erbber fibreibung, bes beiten Banbef gwerter Beit, ber Porengal und Opanien beschreber, in biefem Jahr an best icht getreten. Det Ueberfehr bit unterfichtene Ausmertungen zu der Deschreberber bet unterfichtene Ausmertungen zu der Deschrebenig beyder Staaten, aus Deren Mentelle Geographie comparée hingugeban, hot auch beg Opanien aus bem Duch, wieher, new Graates funde von Spanien, beibet, eines und das andere großen.

Ben Repfert Verfuch einer altgemeinen Ges fchichte ber Litteratur, gur Grundlage bey Dore lefungen, jum Schulgebrauch, und zum Gelbfte unterricht, von 177. Samuel frid. Gunther Wahl, Drofeffor und Rector des Gymnafiums gu Buctes burg. Erfter Theil. 1787 in gr. Octav. Sir einen guten Entwurf ber Befdichte ber Litteratur, tann man Diefes Buch mohl ertennen und ausgeben; es lagt fic auch entichnidigen, bag ber Bere Berfaffer beffels ben, Bucher abnliden Inhalte, die wor tom ges Schrieben morben , infonderheit bes Beren Dente Gine leitung in bie Bucherfunde, ftart gebrauchet bat, que mabi ba er manden Sehler berfelben, theils vermieben, wheils verbeffert, und ihnen Bufabe gegeben bat, bie nicht unbeträchtlich find. Aber für bie Ochulen forget er burd biefes Bud nur in fofera, als er ben Lebrern Derfelben ein nicht großes und nicht theures Buch tiefert, aus welchem fie basjenige nehmen tonnen, was far ibre Bubbrer an vorlaufiger Renntnig ber Litteratur, nothig und nutlich ift, und bas laft fich auf eine Heine Mnjabt Bogen bringen. Ind bie ftubirenben Janglinge auf Den Universitaten brauden nicht alles ju miffen, mas Dere Profeffer Babl in Bicles Buch bringet. Ber einen befonberen Erleb bat, ein Litterator ju merben, ber tann mit biefem Buch anfangen, Das ju bes Srn.

Profeffors Sauptywede mit gehoret, Odulern tie more genlandifche Litteratur befannter ju machen, und fie ju berfelben au ermuntern, ift feiner Liebhaberen gemaß, ble vorzuglich auf ble morgenlandifche Litteratur gefallen ift : aber der Rector einer Ocule, muß in Unfebung ber Schuldtfeiplinen, ein Universalift und nicht ein Particus tartit fenn. Es murbe mir febr angenehm gemefen fenn. wenn Bert Drof. Babt, bem es fo menig an Rubnheit als am Ropf feblet, ben alten Schlendrian, mit Abam's Belehrfamteit angufangen, fabren gelaffen, und bie Eraume von mertwurdiger nrafter Gelebrfamfelt. aberhaupt, gang und gar nicht berühret batte; benn nicht thre Biberlegung, fonbern ibre vollige Beglaffuna aus ben Lebrbuchern, ift bus befte Mittel, ihnen ein Ende ju machen. Danche Rleinigfeit, ble Berr W. in fein Duch aufgenommen bat, wird et mobl wieder auss ftreichen, als G. 53 ofe Ermabnung bes Bucher, Bors rathe bes Apoftels Daulus. Eben biefes vermutheld von unterfcbiebenen anberen Stellen, als, &. 69 eine anges nommene Dichaelifche Depnung, von Llofes großen ftels nernen Platten mit feinen Gefeben, ble ju ihrer Bermabs rung bor Befcabigung, mit Ralt übergogen fenn follen; 6.50 von ben Thomas Ehriften auf ber Salbinfel dieffelts bes Banges, beren Stifter ber Apoftel Thomas gemes fen feun foll, und unterichiebene andere. In Anfebung ber Schretbart, bat herr Drof. 20. einen beffern Weg au betreten angefangen.

Berlin.

Ben Billb. Biemeg bem jungeren: D. Carl Abras ham Gerhard, Fon. preug. Geb. Ober Sinange rathe, Abhandlung über die Verwandlung und über den Hebergang einer Etd. und Stein = Urt in die andere. Schon mit der Jahrgahl 1788, in Octap. Aus ben von bem Berrn Berfaffer anges führren Beebachtungen, wird mabricheinlich, bag eine geine Steine, gange Steinlager, ja gange Berge, fic umwandelu tongen, und baß bep ben Stein und Lie.

Atten die meifen Gegenderungen babues geicheben, das wechstereie die Kieiel und alfalische Erde in eine andete, und durch die Austöliung in Thou, und durch die Austöliung in Thou, und durch defilieren Grade von Erdärung, Anfabre inn gind Brebindung, erfoligen. Diese Materte nod der Univandlung, is viedrig, benn die gange Minecalogie wird dadurch ausgestlätere, und der hypiciale Erdose fedreibung sowoh, als der practische Brezmann, fann mit des Zeit davon großen Nuben ziehen. Es muß diese erhebtliche Schrift- des Nutern Beriafters sichen von Zahr und Tag Lischtleben spro, well unser Sper Obere Bergeath Ferber. 5 noch Profess zu Generals genannt wird; doch hoch flere diese beg von Drucke pradanter werden tönnen.

Ben Maurer, ift von des hern D. Ernft Sotebill Sonnenburgs Grundrig einer medicinische lateinischen Sprachleber für die Unterwunderte ber Armeen, welche keine Schulstudien haben, bet gwepre Altriellung ju füben, wiche eine den Rahm verdienet, bessen die erste werth war. Die Brahm verdienet, bessen, und bie Lefe Maerten, find wieder aus dem Etgiss und Mad genommen, und der wieder aus dem Celius und Mad genommen, und der

Grundriß ift vollendet.

Stettin.
her bar im jebigen Jahr Perr Pafter Joach, Bernh, Cieinbrude auf a Quartbogen eine Rachticht won dem St. Georgen - Geift , und von dem bei. Georgen - Geift, und von dem bei. Geift - Schiebe der Gettin eine Cridute ung und Ernettening betommt. G. 3 6.8. febelb ber her Refasser : Gehante und wird de fiche der Set Refasser : Gehante und wirde die Namm ber Bicarien und Provisionen — neunan, wenn es einen aubern als diese Ruben hatter-ehrmalige Geholed err ber Geatt fennen zu kernen, woran aber genefin Rutern under genefin auch gehanden, fich den Nammen ibre Wrömmatter. Sefannt zu machen. Dieser gegenntete Coordinate in machen. Alles gestigen fer, die es nicht einmal nochtig fabben, sich den Nammen ibres Wrömmatter. Sefannt zu machen. Dieser gegenntete Cabri, sie fein angebrocht.

### Winton Friedrich Buschings 362 Wochentliche Nachrichten von neuen Landcharten,

geographischen, statistischen und histori-

Des funfgehnten Jahrgangs Sechs und vierzigstes Stuck. Am gwölften November 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

#### Berlin.

Per Dedet: Huit differentions que M. le Comte de Herzberg, Ministre de Erat, membre et actuellement Curateur de l'academie de Berlin, tuer, dans les affemblées publiques de l'academie royale des sciences, tenues pour l'anniversaire du Roi Frederic II, dans les années 1789-1787 in gr. Detav, 1787, 19 Bogen. Es ift ermunicht, baf biele gwat fieine, aber an wichtigen, nublichen und angenehmen Bedanten, Betrachtungen und Daterten, reichbale rige atabemifche Schriften, jufammen in einen Band gebracht morben, ba fie einzeln entweber felbft bep ibren Belibern leicht gerftreuet und verleget murben, und alfo nicht jedesmal, ba man fie gebrauchen wollte, jur Dans, ober mohl gar nicht mehr ju befommen maren. Raum batte ich in meinen Gebanten gewunfchet. baß eine gleiche vollftanbige Sammlung auch von ben Staatsfdriften bes gelehrten und ftaatstlugen Beren Minifters gemacht werben mogte, als ich in ber Bore rebe las, baß fie befchloffen , ja foon unter ber Dreffe fer, und mit 1756 anfange.

Den Saube und Speiner: Berlinische Mangates schrift, von Gedie und Diester. 170vember 1787. betr geheine Angiepseretar Drabbes ju Bann ver, hat alle siehe wohlbefannte Schaffliniges keit und Beschlichtigete ungerwener; um in behatuges est ein der Geschlichtigte ungerwener; um in behatuges est eine Deutschen Staaten vorthelthaft; daß nur ber (alte) Abel zu ben ersten Staatebelenungen in denschlant bei bei bei bei betretet werde. Sehr mertwoltelig, iff der michtigke feiner Grande, (so nennet ibn Hert Der, selbsten) well sond bei 28 abnigstiet des cultiviren batgerkläden Standes, der wechten mit Sangen die Niederlage ber im Staat umlausenden Summen von Kentuniffen sey, au fehr vorgeschifter werde, und auf solche Begigt die noch übrige Unabhängistet bester wichtigen Menschen Staffe, verlorm gehen micht.

Bey Unger: UneFooten und Karafterguge aus bem Leben Griedrich des Sweyten. Sammlung. 1787. Bas bis G. 35 ftebet, if bisber thells nur in herrn von Mofers patriotifchen Mrs die Eb. a gebrudt gewefen, theils mit in Sanbidrifs ten berumgegangen; und paffet gut fur biefe Camm. fung; es ift aber basjenige, mas ber Derauegeber beffelben bingu gethan bat; nicht volltommen tichtig: Dan findet bier auch die Unterrebung Des Ronigs mit Geffert. Der Unbang, welcher in einer beutiden Heberfehung des apoftolifchen und theologischen Commentate über die beiligen Drophezepungen bes beiligen Verfaffers Des Blaubarts, beffebet, wird um befto mehr gut aufgenommen werden, well biefe Son. Odrift in ber frangofifden Oprace immer eine große Celtenbeit gemefen tft.

Roch ben Deder: Glaubensbekenntnis Gn.
Ron, Sohrit ben Prinzen Friberich Wilhelm Artomprinzen von Preuffen, nebst den daburch veranlassten Arben, Auf allergnadigsten Befehh berausgegeben von Frid. Sam, Gottfr. Gack, Adn. Gospredigee, Oberconsssteund und Afficentelle 1787, in gr. Octab 1787. Bortresis vom Anlang die jum Eude; von dem Glaudenstrefenntals der Pringessul Federste Dopple Wilhelmstrefenntals der einmalige Sosprediger D. Johann Ernst Andred 1724 herausgegeden das, anterschieden wie die Elicit von der Finstennis, Sattemandoch immer den Adnieung Abertal 1824, der Beitregmäßer, dasprechte Anleigen, Führen and Portregmäßer, dasprechte Siede ihm eine Beitregmäßer, dasprechte Wildelien iben Weichen fei! G. i. Anfetz Ser.

Ben Maurer : Ueber Mofes Mendelsfohn; iber die burgerliche Verbefferung ber Juden, and inabefondere über die gum beften berfelben - im Jahr 1753 in England vorgefallene Verandes rung. Dom Grafen von Mirabeau. Mus bem Grangoffichen mit Unmerbungen. 1787 in gr. Die erften 56 Geiten, teren Infalt! ber Eftul nicht mit antundiget, find wiber Die Berren . Lavater, Reichardt, (ben Berlinifden,) und Briffet pon Barville, gerichtet, und enthalten barte Musbrudt. Mofes Dendelsfohn will er ben Frangofen jur Soche achtung genauer und beffer befannt machen , als fie ion aus der frangoffichen Ueberfetung feines Dhas bon fennen . und fie qualeich won bem Borurtheil bes fregen, baß die Suben unfahig maren, jemale moras lifc fcabbar, und volltifd nublid an merten, Diefem 3mede, liefert er ihnen auch ben mejentlis chen Inhalt ber Unterfudungen und Grundfabe ber beys ben beutiden Banbe, bie Berr von Dobm von ber burgerlichen Berbefferung der Juden gefdrieben bat, und ichreibet jugleich Die Geichichte ber Daturalifations. Acte, welche 1753 in England jum beften ber Juben abgefaffet worden, ja der ihm gwen Englanter Dates rialien geliefert haben; er vertheibiget auch bie Juben gegen herrn Sofrath Dichaelis. Es tounte mobil befremben, bag ein Bud pon beutiden Derfonen und Odeiften, welches jum Dlugen ber Frangofen in ihrer Oprache gefdrieben ift, aus berielben in Die bentiche

überfebet wirb; es fann abet bod Deutide geben , benen bamit gebienet ift. Die wenigen Anmertungen bes lleberfebere, verbienen Bepfall, und feine Lleber-

fegung lage fich gut lefen.

2011 Med ben demielben! Betrachtungen und Entbedungen aus der Laturkunde, von der Gefellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Des
ersten Bandes viertes, und des zwepten Bandes
erstes Sindt. 1787 in gr. Oran. Alle 3 Reiche
ber Natur, geminnen etwas nahmbaftet burch die steilbe, gen und geschieften Beobachtungen der Freunde der Masaur, beren Aussiche bier zusammen gedrucht sind. Auch
bas ist Gewinn, wenn unrichtige Mennungen widerisget, und aus den Wissifinschaften ausgemerzet werden.
Der König will der Sejellichaft unfered Dath, in einer
gut gelegenen Gegend, ein Jaus bauen lassen, au genten.

Bep bim Buchbrucker Elssselb: Unterriche in ber Laturgeschiche, für biejenigen, woelche moch wenig oder gar nichte von berestlehe wissen, ertheiste von Anton Friedrich Busching. Junste Ausstage. 1787. Das Buch bat war enige echoide Julie bestommen, ich habe mich aber von mehreren vorfeslich enthalten, bamit es seinem Bwed und Littl gemäß bleiben möge. hingegen bad ich auf die Deutlichett und Richtstalle der Ausbrucke, und auf die

Rechtschung ber Worter, grofferen fleiß gewender, und feibst den in vielen Schulen eingesührten Gebrauch diefes Duchs zur Uedung im Lefen, zu erleichtern gesucher. Kannover:

Bep ben Gebrubern Beiming : Gottingifches hiftorifches Magazin, von Meiners und Spitts ler. Des erften Banbes viertes Stud. 1787 in gr. Octav. Der erfte Sand biefer ftuchmeife ers fcheinenden Schrift, ift balb und aut ju Stante gefommen. Bon 12 guten Artifein des neueften Studes, nur einige gur Drobe. Berr Sofr. Mr. febreiter uuft au ber Gefchichte bes beutichen Abels, nachbem Er in bem porbergebenden Stude ben Buftand bes Abels uns ter allen übrigen Boltern ber Erbe, beichrieben bat, und liefert eite dang betracheliche Dachlefe gu bem, mas aus dere berühmte Schriftfteller por thin von bem beutichen Abel gefdrieben haben. Um Ende ber Abhanblung, befennet der Berr Berfaffer, baf ein Staat mobl obne boch - und ebel : geborne Wefchlechter befteben tonne ; und bağ eble Beburt fein ausfchlieffenbes Recht ju ben boditen Burben bes Staates, ju ganglicher Steuer : Frepheit, su überwiegenbem Unfeben in ben Berfammlungen ber Stande, noch bie ichabliche Erlaubnig, burgerliche Dabrung obne burgertiche Befdwerben greiben ju burs fen, geben follte. Dech gefteber er ben Gobnen aus eblen Gefdlechtern, bey gleichen Berbienften, in allen wichtigen Memtern ben Borgug vor ihren burgerlichen Ditwerbern ja, verlanget auch, bag ber Abel alle bieberigen Borguge bes Ranges, feine ausschlief. fenbe Gefellichaften, feine ausschließenbe Theilnahme an Sof-Reften, und felbft ben ausschließenben Befit ber Dofamter und reichen Pfrunde, behaiten folle. (Man vergleiche aben Seite 362 Seren Deiners.) Die Grundfibe ber Regierung, bie fur ben jebigen Churfurften von ber Pfais, 1742 von bem Marquis d'ittre, wie herr Prof. Spittler vermuthet, entwors fen . find ein merfmarbiges Stud, welches ben Liebs - habern auch an ber politifden Lanbertennenis bebulflich

M. Gin anberes merfmurbiges Stud, tft bie meise beitevolle Unmeifung, welche ber jeht regierenbe Bers jog von Birtemberg 1744 von Ronig Rriebrich bem 3mepten von Preugen befommen bat, ale er Berlin verließ, und als ein fur volliabrig ertierter Deing, nach feinem Bergogthum gieng. - Gitt page moratifche Dros ben. Ne pensez point, que le pays de Wirtemberg a été fait pour vous, mais croyez, que c'est vous, que la providence a fait venir au monde, pour rendre ce peuple freureux. Preferez toujours leur bien être a vos agremens. - La reconnoissance. envers ses parens, n'a point de bornes, on est blamé d'en faire trop peu, mais jamais d'en faire trop. Dan ift auch in ben Ron, Dreuf, ganben bem Beren Prof. Spierter für Die Befannemachung Dieser Unmeis fung, Dant fchulbig. Des Seren Sofr. DR. Urrheit aber bie berühmte Ibeinfabrt von Bingen nach Cos bleng, ift lefenswereb. Eben beffelben Beichreibung bes Erterfteins in ber Grafichaft Lippe, und anbene gute Abichnitte. Benn bie folgenden Banbe biefer neuen Sammlung, bem erften anlich werben, fo mirb fie fich über bie meiften alteren Sammlungen biefer Urt merte lich erbeben.

Gottingen.

Beg der Witree Bandenhort: Christoph Wilfg. Jac. Gatterers, Lissesser Bon. Gesellichafte Der Wissenschaften. — Verzeichnist der Dossnehmsten Schristelter über alle Theile des Drugs werds Wiesen. Bertes Stick 1785, areyses 1786, in klein Octav. Auch ohne vollige Bolischer diese bestehen nur von einem gemissen Zeitzenk geiten kann, verdienet ein solche Bezeischnist Danf und Ruhm, weil es nicht ohne Keise, große Währ, und Geschlichfett, zu Grande gebracht werden kann. Obes erfte vollch ist auch der Seren Arfische Ansietenng, ben Harz und andere Bergwerte mit Auben zu bereis sen, 26,11. und das zweite. Wichters die Jandiaren Indexe.

ten anglebet, aus bem grorpten Theil bes eben genanns

ten Buches, gezogen.

Diefer zweyte Theil ber Anleitung ben gars mit Winnen gu bereifen, welcher 1786 in gleichem Sormat gebrudt ift, begreift anger bem eben anges führten Abichnitt, eine gang genaue und vollftandige Defdretbung bes Darges, nach feiner Benemung, Lage. Grange, Große, und allgemeinen natürlichen Defchafe fenbeit, befonders in Anfebung ber bren Reiche ber Das tur, (Die Denfchen nicht ausgenommen,) und nach feiner Gintheilung, Regierung und Bermaltung, und enblich das Bergwefen. Die fetten Datrbien merben in dem britten Theil vorfommen. Diefe gelehrte Urs beit des Beren Affeffors ift verbienftlich, mit und wird ihm auch fowohl von tenjenigen, welche ben Dary mit Duben bereifen wollen, als benjenigen, welchen in bee Entfernung an einer genauen Renninif beffelben geles gen ift, ja felbft von ben Bewohnern, verbantet werben. Branffurt am Mayn. 4.

Ben Nertmann: Cajus Pliniu Secundus Laturges folichte, überfest von Gottfried Geoffe. Jehnster Band. 1787 in Octav. Ich gestehe es, der Aleberfese hat in ber lleberfebung und Ertlatung mebr geleistet, als ich erwartet habe, und da er nahe berm Beitotin fift, so maniche ich ihm von Nergen Gilat, das er mit, beiter ichwebren und langen Arbeit fo weit gefommen ift. Die hoest in diesan Bande mit bem

34ften Buch auf.

Salle.

Dep Gebauer: Des M. Forcins Care Buch von der Landwirthschaft, überfett und mit Annaers Fungen aus et Tatungeschichte und Alterthimeen verschen durch Gottsteie Große, Prediger zu Dechau im Gersgthum Magdeburg. 1787 in Octav. Als herr Prodiger Große mit dem Plintus ihne no dett gekommen war, wie der vortpergebnedartielt anzeiget, konnte er es wohl magen, auch die konomischen Schriftelnen descriptiones werden und bie konomischen Schriftelnen der infenter der Momer qui überschen.

Daf er bes Cate Bucher von ber Lanbmirthichaft miche wallie und volltommen verflanden bat, wird fein ers fabrener Gelebrter ibm übel nehmen : benn bas Bud itt febr fcwebr. Es ift aber gewiß ber Dabe wereb. Die bfonomiichen Schrifefteller ber Romer in Deuticher Sprache ju liefern , weil and unfere Landwirthe nicht wenig baraus lernen tonnen. Das verfichere ich groat nicht aus eigener Erfahrung, weil ich teine Landwierbs fchaft getrieben babe : aber es bat es mir mehr als ein gelehrter Landwirth verfichert, ale, ber fchon ver vere fcbiedenen Jahren geftorbene Ochlogbauptmann, Dere Graf von Ramede. Diefer freuete fic bariber, bag ich in nieinen liber farings auch Abichnitte aus bens Columella de re ruftica gebracht batte, und verfichers te. baß er von biefem Schriftfteller viel geternet babe, und unter andern burch ibn ju bem Ban bes Lucerner Rlees verantaffet worben fep. 3d maniche alfo, bag Bere Dr. Große in ber angefangenen Arbeit fortfahren, aber auch, baß feine Ueberfebung ber ofonomiichen Schriftiteller aus ber romifchen Darien, von vielen beute fchen gandwirthen gelefen merben moge. Berlin.

## Anton Friedrich Buschings 369. Wöchentliche Rachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, flatifischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfjehnten Jahrgangs Sieben und vierzigstes Stud. Um neunzehnten November 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

#### Don Perfepolis.

Inter allen bieberigen Duthmagungen von ben Uebera bleibfein eines prachtigen Gebaubes gu Perfepolis ober Iftathr in Derfien, ift biejenige vorzüglich merts mitbig, Die Berr General . Superintendent Berber in der dritten Gammlung feiner gerftreueten Blatter, welche in biefem Sabr gebrucket worben, S. 301 f. porgetragen bat. Bepm Gingang au ben Ruinen. geigen fich in übernaturlicher Große groep Rabelibiere Affens, bas Einhorn und bas geflügelte Thier, mit einem menfdlichen Ungeficht, einem Bart, und einem Diabem auf bem Ropf. Benbe find Staatsbilber. jenes zeiget Die Starte Des Staats, Diefes Die Staats= Deisheit an. Die Starte bemahret Die außere, bie Weisheit Die Innere Dforte Des Ballaftes. Unter ber großen Ungabl menfchiicher Figuren, Die fich geigen, raget eine bor allen andern hervor; balb ftebet oben gebet, bald fibet fie. Ihre gange ift anfebnlich, fie bat auch ben langften Bort, und auf bem Ropf einen perfijden golbenen Turban. Allenthalben, ichmebet eine bimmilfche Geftalt über ihr, und es geben febr viel Wenfchen ju ihr. Diefe fcmebende Geftalt, ift bas Stinbito ber perfifden Gottheit. Gie ift mit erwas ringformigen umgurtet, bat auch einen Ring in ber Sand, bas Bild ber Emigfeit. Die Daupeperfon, ftellet ben berühmten alten Ronig Dichemichib par, ber bas Gebanbe aufgeführet, fein Borganget Enhmuras aber ben Grund zu bemfelben geleget baben foll. Siet ift feine Befchichte bilblich beidrieben. Er bat, bet Cage nach, ben Trobn und Richterftubl, Die Dronbingen and Stande ber Denfchen, ihre Rieibung und ibren Odmud, angebronet und beffimmet, bie biet abaebilbet find. (Auf bem Grabmal ift bernach feine Berafriterung zu feben.) Baren bie Ruinen gang, fo batten wir bie atteffe politifde Menfchen : Charte auf benfelben, die fich irgendmo auf bem Ertboben finber. Das Gebaute, ven weichem fie find, ift tein Tempel, foubern der erfte Reichepallaft in Derfien gewefen, wels des um befto mabricheintider ift, ba bie alten Deriet feine Zempel geliebet und gehabt haben. 26 Rouig Mlerander ibn angundete, mar ber obere Ebeil beffets ben von Solt, und baber femmt es, bag man an bem; mas aus Reifen beftebet, und in benfelben ausgehauen ift, feine Cour vom Brande findet. Run feblet es nur baran, baf man auch ble biefige Odrift, (welche Serr A. eben io mie ble Rlouren in bie Beit ber Difchas bier , bas ift , in bie alleraltefte febet, 6. 308) ents siffert. Biefleicht beffatiget fie bie Derberiche Ertiarung Der Siguren, melde mit großem Bib ausgefdmider, und mabriceinith gemade merten tit. Da aber nach Den. de eigenen Ertidiung Didemidio in bie alte fabelbafte perflice Geidichte geboret, und febr bod in bas 216 terthum binauf gefebet mirb: fo mogte ich nicht mit ibm' 3. 343 fite gloubmirbig balten, bag Didemidto felbft Diefes Dentmal feiner Einrichtungen wentaftens anges fangen, und in ben alteften Theil ber Bebaube feinen Eining gehalten babe. Es last fich, ungenchtet befs fen , mas er 3. 348 bagegen faget , eber vermurben, entwebet bağ es lange tiad ber Bele', ba et gelebet bas

rie, und über Ufiens alrefte Entrut.

Um eben bie Beit, ba Derr Confi. Rarh Derber feine Gebanten von ben Ruinen ju Derfepolte befannt machte; bat Berr Reichsfreyberr von Bock, in bem ein und zwanzigften Cheil meines, Magazine, und in bejonderen Abdruden feines Effai für l'huftoire du Sabeisme. fich fur bie Depnung erffaret , baß, mas einige einen Ron. Dallaft mennen, ein Tempel, und Daß, biefer bem reinen Gobeismus, ober Magismus, ber Alteften und allgemeinen Religion auf bem Erbbos Den, gewidmet gemefen fen. Er nime ührigens auch an bas Didemichib ber Erbauer biefes Tempels, und bag er alfo lange vor ber Reformation bes Boroafters verhauben geweien fep. Die Oprache ber Schrift ber biefigen Infdriften, gebet nach ibm, por bem Benb, Deblot, und ber neueren perfichen Oproche ber, ben Inideiften, jeigen fich aweperley von einander febr obgebende Schriftzeichen. Die eriten haben viel Mens lichteit mie ben morgenlanbifden, melde Derr Court de Gebelin in feinem monde primitif, Tom. III. ges fammlet bat; Die zwepten baben viel Menlichfeit mit ben Runifden Schriftzeichen, melde M. Celfius auf . einem Dentmal in Detfingen gefunden, und entgiffert bat; baber boffet Derr v. 2. bag man mir ber Beit burd Duife ber Bebelinfden Entbeckungen, Die Snichrife sen au Deriepolis merbe verfteben igruen. & m e n ! à Londres.

Eloge du roi de Pruste, par l'auteur de l'essai géneral de Tactique, 1787 lu gr. Octav, 1880. den. derr von Gupbert, Berfaffer biefer Pobidrift. bat pormialich bie friegerifden Calente, Erfindungen und Thaten bes Ronlas gefdilbert. Bas er von bens felben ergablet, ift befannt , aber er traget es fcon und Eraftig augfeich vor. Geine eingemifchten Ummerfungen und Betrachtungen, find mehrentheils paffend und portrefilch, jumeilen aber etwas ju lang, : Cemas neues und unbefanntes, babe to an meinem Theil in bem Buch nicht gefunden, ein paar Anetdoren queger nommen , beren Babrbeit ich babin geftellet fenn lafe fen muß. Es ift verfichtig, und alfo rabmlich, bas er von einigen Unefboten in bem Ausbrucke robet, on a dit, ober, on dit, als 6. 5, 152, 153, unb an a. D. m. in folden zwelfelhaften Rallen aber tonnten Die Betradtungen megfallen. In bem gur erft angen führten Ort, philosophirt er über bie menige Empfinde famfelt, welche ber Rronpring ben ber Shurichtung bes ermableten Befahrten feiner Alucht i bie unter feinem Renfter gefdeben fenn foll , gezeiger babe. Wenn mun aber bas, was bier porque gefeter mirb. werfichtig mare: mas bulfe alebenn ble rebnerifche Bhilafophie! In bem britten bezeichnetem Ort, ift von grob roth ges fcminfeten Bangen, im lebten Lebensjahr, Die Rebe, welche ben Golbaten bie Rraftlofigfeit batten verbergen follen : wenn nun aber biefe Schminfe erbichtet marc mas marbe benn aus ber fo fcon erhobenen, ebelen und zubrenden Odmache eines großen Mannes, ber bis auf feinen lebten Mugenblich fich nicht habe werftellen, nicht unter fich felbft jeigen wollen ! Der Titul: Lob, ent fouldiget alle angebrachte rednertiche Runfte in ber Befdicte aber ift bie ungefdmmtere Mabrbeie pors auglich angenehm. Ginige mate erhebet er ben Rouige fobn au febr auf Roften bes Basers, obne fich an bes Cobne Beidelbenheit in bes Batere Lebensgefdiche ju erinnern. Das Bud fofter bier ben be la Garbe 12 Gr. und ber Buchhandler Maurer liefert iber wenige Tage eine Musgabe für Q Gir. N. 4-18 .

Ropenhagen.

Anders Soronfen Vedel om den danske kronik at Belkrive, forfattet 1581. udgivet 1787, da Petet Friderik Suhm blev Kongelig Historiograph. Med Tillag af Udgiveren Rasmus Nyerup. 1787 in gr. Detay, 100 Beiten. Es madet ben Danen Freue De, bag Derr Rammerberr Gubm jum Sonigitchen Beidichtidreiber ernannt worben ift, und baju giebet ihnen fein en ber banifchen Gefdichte fcon berühmter Dame gegrundete Urfache. Berr Trerup bat fic Diete Ernennung veranlaffen faffen, theile bes 21. Gi Bebel Auffat, von bem mas jur Befdreibung einer bantiden Weichichte nothig fen, bruchen ju laffen, thetis bemfelben ein Bergeichnif ber baufden Gefchichtichreis ber bis auf Deren Ouhm, bepaufugen. Bedel, bat ben Caro in bie banifde Oprache überfeber, ben Abam von Bremen berausgegeben, de origine pppellationis regni Daniae, gebrudt ju Ochleswig 1584, de gentis danicae origine et migrationibus. urf. w. gefdrieben , und auch bas Umt eines bantichen Giefchichtichreibere permaltet." Wor ihm maren Chel. ften Deberfen, und Job, Spaning bergegangen, und auf ibn folgeten, Diele Rrag, Jonas Jacobi Bes nufinus, Claus Chriftopberfen Epichanber, 306. Sigar Pontanus, Job. Stephanus, Job. Denrfius, Crephanus Orephanius, Birus Bering, Jac. Benr. Pauti (Rofenfdito.) Billum Borm, Chriftoph Benr. Amthor; Undr. Sojer, Sans Grain, Chriftian Lus bemtg Scheibt, Bernb. Dollmann, Job. Benr. Schles gel, und nun Berr Rammerberr Onbm. In Diblis mann murbe 1755 bas Imt eines Beichichtfdreibers mit bem Mint eines Ron. Bibliothefars vereiniget, aber Diefer Dann war febr trage, und that in benben Zems gern fo wenig ale moglich, baber ber große Abftanb amifden ibm, feinen benben Borgangern, Gram unb Scheibt, und feinem Dachfoiger, Ochlegel, mar. Derr Trerup gieber von allen angridbreen Gefdichte foreibern einige Dadrichten, weiche ben Litterotoren angenehm feba muffen, ob fle gleich, ber einige nur tur find.

Bottingen.

Jo. Frid. Gril. Schegel, Haftinenfis, de es, guad justum est irra einigrationem einium. Commencatio, quam in concertatione einium academias georgiae augustae IV. Junii MDCLXXXVII ad pragmin accessifie censuit ordo jureconstutorum. 1787, in Quarto, 41 Bogen. Dies Abbandelung gegege das in Ben Berteller, ein Sohn des in dem werbergeben den Artitel genannteg dan. Instigratis und Sessioide. Kartibers Scheget, ein glicklicher Rachabemen Steide stellichen Frieses sein, und durch gelehren Artitel genannteg den gescherten Seinenstellung in der Bestellung in der Bestellung

Leipzig.

Bep Maurer; Ephemeriden der Litteratur und des Cheaters. Sunfter Band. 1787, in gr. Octav. Das bloß theatralifde, tonn ich micht bempfelein; ich finde aber einen und ben andern Artifel, der mitte Aufmerstamfelt und Lefebegiebe reihert. Ein

folder ift ber philosophifch gefdriebene Artifel &, 371. f. von bem Berquaugen an tem ichrechaften. Der C. 47 portommente Brief aus Darienburg rom 29. December 1786, enthalt erwas mertivarbiges, meldes in Unfebung bes auf ber Rangel geftorbenen alteften, Predigers und Inipectors, rabret, und fur ben Riector und Prediger Wundich, bet fo gleich und unvorbes rettet ble Rangel betrat, und in Rudficht auf ben rab. renden Borfall, eine upetrefliche Predigt bielt, febt efontimt. Heber bas Schaufpieler = Coffume, faget ein V - - s. bezeichreter Dann, etwas gutes und lehrreis ches, bag aber bie Daterie, von welcher es bans bett , bier Roftum geichrieben ober gedrucket morben. ift unrecht. Unfere neuen Coriftfteller machen mans des Wort, welches fic mit einem C anfanget, uns beutlich, wenn fie es mit einem K fcbreiben.

· Wene Landcharten.

I. Partes confines trium magnorum imperioram, auftriaci, ruflici et Osmanici, tabulis VI comprehensae, ex novillimis observationibus, eptimisque tabulis geographicis descriptae, aufp. acad. reg. scient, et eleg. litt, a. I. C. Rhode, Acad. Geogr. Anno 1785, 6 Dogen, die gufammen ges Tebet merben tonnen. Auf Berlangen ber hiefigen Rob. Mabemie, babe ich ihrem bamaligen Geographen, ober Lambcharten - Beichner Rhobe, ju biefer Charte Plan, Rath, und gute landcharren mitgetheilet. Es verites bet fich von felbit, bag bie Landdarten feine anbere febn tonnten, ale folde, bie bamale gut und tie bes ften maren. Geit ber Beit find in Rugland, Ungarn, u. f. w. Beranderungen vorgegangen , bie bier micht portommen tonnen. Gie bindern aber bie Brauchbats Pelt diefer anfehnlichen und iconen Charte ben bem amts fchen Rufland und Defterreich auf ber einen, und bem vemanifchen Reich auf ber andern Geite ausgebrodeners und auebrechendem Rrieg nicht, benn bie ganter und Derter find mach ihrer Lage vorhanden, melde Chaus

plate friegerifder Borfalle fenn werben, und man wird alfo diefe Charre ben ben Bettungen febr gut gebrauchen

tonnen. Gie fofter 2 Thir. 12 Gr.

111. Vorftellung der Welt nach den Religionen ihrer Völkerschaften. Entworfen von G. A. v. Breitenbauch, gezeichnet von I. E. Lange. 1 Des gen, im gewöhnlichen Landdartene Format. Diese Charte hat jete nicht so vell Rich, als die beiden vor bergehenben, sie ist aber zu einem allgemeinen Begriff von tem Religionspulnabe der Wötter, brauchbar, nicht die erste in ihrer Art, wohl aber in der Form. Wenn ich die die dag gehörige Ochrift angege, mill ich noch greas von ihr sagen. Die tosten mit der Ochrift

16 Gr.

Unton Friedrich Bufchings

Wöchentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, cographischen, flatifischen und historie ichen Büchern und Sachen.

Des sunfiehnten Jahrgangs Acht und vierzigstes Stuck. Am jechs und gwanzigsten Movember 1789.

Berlin, bey Saube und Spener.

(S's fcheinet, ber Aberglauben fep fo einheimifch auf bem Erbboden, bag er niemale merbe vollig ausges rottet merben tonnen. Bas bisher ju biefem 3med gefcheben it, beträget nicht viel, und felbit bie Gegens ben und Detter, von melden man glaubet, bag fle au Den erleuchteten und gereinigten geboren, baben noch febr viele finftere und unfanbere Bintel. in welchen fic Der Aberglaube verftedet bat. Dergleichen find uneer anderen nicht wenige in Beftpreugen, und aus einem berfelben . in welchem es noch Befoffene giebet . bie Beren und Bauberer angeben , wofelbft man auch noch Die Deren beimlich ber Baffer - Drobe unterwirft, theile ich folgende Bittidrife eines Chelmanne mit." welche am 18ten September bes jebigen Jahres aufgefebet. und an ein Bandes & Collegium abgefdider morben. Sie ift awar permorren, undeutlich, und febr unges fchite abgefaßt, und in einigen Stellen obne Sinn und Berftand; ich taffe fle aber unverbeffers.memmit

. Ero. Königi. Majeftat merben gnabigft geruhen, Bin gezwungen vorzuftellen, wie es allbier gugebe, mit folden Leuten, Die man Schmartlinfter, Saus berer und Porgu nennt. Ew. Majeftat werben es

mir ju Ginaben halten , ich bin biefen Sabe ben sten " Dan ben einem Fremmann - auf bie Dochielt ,, invitiret, ba ich nicht bingebn woller, ber Mann hat micht abgelaffen zc. 3c. -- Bie ich jum Effen que einem Splaglas Brandwein trunt ; fam mit was in ben Sale ging aber hernntet. Um ein Beilden nahm ich wieder einen Schlude aus bemfelbigen " Spigglati, ba tim mit wiebat was in ben Sals, und bileb fteben, wub bas parige , tras berunter ging , fam in bie Dobe, und conjungirren fich redt uim Solud', und bas hab ich vorerft richt effomiret, aber nach und nach marb bas immer fchimmer, und und habe im Salfe brennen und reiffen, theile in ber Bruft , und eine febr große Beanaftigung , und eine erftaunenbe Plage. Alfo nach aller Abficht, meif Aid, witht andete; ale bag mit in bem Brandwein ans abaeflogen einen bofen Beift eingutrinten. Dar Beift ift mie ein Debel: Der Teufel that fonft feinem Dein Alfchen) niebes of aber Die Leure, bie mit Bem! Seufel "Daten haben pabier befehlen ihm ;" baf er bas thuit Dunigg wie es telter im Batomfden Rreis jugebet. ARland übernRiage. Dem ift ber Teufel burd Bons Derenderingegeben; wie -int Jannaty 1787 einem Sijungen ARnecht. burch 3 Brauensteute? eingegeben al fund ift febtetht mit thmt - 1 Benn nun ber - held tooleiret und eteirer gu fich ju tommen, fe Dfolle we'rein Effen und rein Erinfen haben. Bib bin Bin Dann, 68 Jahralt, und habe bas Unglite erlebet wind Die Dlage, ale fontme mit flebenber Bitte an Pibeo Dajeftateit, ob ober Dichel's 2 1-1' nicht Drovgen beeitbofen Ebary bie miercgefchen ift Will feinem Daufe Die Frephett und Die Erlanbniß be "tommen tann gu unterfuchen, ADas Baffer ift bellig Die Baffer Probe 1ft gereche /felin Bamberer wird inicht verfaufen, med ju Grund geben wein Bantoren afat Teufelegeiden ami Beibe; wie ein Comaining Bavenissen beftochen wirb) bat feine Sablung, din gine

ser Menich, ein Gottes Aind, wenn, der aufe Wasser geschmillen wied, geber ben Augendlich gu Grunde,
Geel, Andensen Geber im Monachen, bochfeliger Schnng, Majestaten Geberich, Willeiten Beglerung find,
noch Preecoelle vorhanten, barans beutlich zu ere
stehen, was das filte eine Weichaffenbeit, habes,
Lin einern ungernaugten Ort.

Bebenten aber Die biftorifche Friniche Bea leuchtung der Grage; bat Die preuf. Ritterichaft Das Recht , ein beständiges Corps qu formiren. ibre immermabrende Deputirte gu halten, und Durch folde über allgemeine Landesfachen Ber ratbichlagungen anzuftellen ? und worauf gruns Det fich daffelbe? 1787 in groß Detav 12 Bogen. Daß der Moel in Dreugen feit etlichen Sahrhunderten einen befonderen Stand ausgemacht bat, und mit ben Stadten zu allen wichtigen gandes. Ungelegenheis sen, felbft ju ber Gefengebung, gezogen morben, bemeifen Die auf jebem Canbtage aufgenommenen Protocolle, und Landrags : Abfdiebe. In ben erfien Sabren nach ben Antunfe bes Orbens, fant foldes gwar nicht fatt. weil erft einige Stabte angebauet maren, wib bie gteich Unfange mit bem Orben babin gefommene Chele lente, fich auf bem Lande noch nicht anfafta machen tonnten, und ben ben alten Dreugen tein Abel ftatt fand, ives migftene verloren Die Landes- Eingefoffene, Die ben chriffe den Glauben nicht annahmen, alle Rechte und Ges rechtfame. Mis aber in ber folgenden Beit viele Stabte ets bauet murben, und viele bem Orden jum Depftanb ins Land getommene Cheffente, fich in benfelben aufäßig machten; wirften biefe und Die Ctabte es aus, baß ibre Reprafentanten ju michtigen Ungelegenheiten ju gezogen merben follten, Gleich nach ber Babi bes Michael Rudmeifters von Sternberg jum Sofmeifter , namlich im Sabr 1413 . au einer Beit, als bas gand in Rube mar, murbe, wie Cous in feiner Esconit Blatt 118 foreibet, ausbruchlich feltgefebet :. . . . . . . . . . . .

Daß hinfort ber Sofmeifter mit feinen Gebletingen allein nicht follten Macht haben, fipres Sefalleite stwas zu fauten, Leges zu jeden, ober Reieg zu sobren, sondern in großen und wichtigen Handeln sollte der Hotense Seren von den vorreimter von Ibet, und aus jeder von beien Ontbern, Danis, Theen, Elbing, Adnigsberg und Eulm, gweien Mathundauer, shae weicher Math und Dewolfigung der Hofmeifter alcht loffte machtig fepn, etwas Neuer in Rande worn genemen den macht gefen. Diefen annte wann den Raath von Randen und Geädten. Geit diese Bet bat man oft Landen und Geädten. Geit diese Bet bat man oft Landeing, als nach Godie, 1430, 327, 33 und 34, gestalten.

Bur Beit bes festen mar Rinbe und Biebe im Zanbe, und es wurden wegen Wervaltung ber Gerechtigfeit im Policey Weien, viele Gefebe germacht. Mani batte aich einen Ausschuss vor Laubes Marb, und es ward unf bem affgemeinen Laubege 1,420, feftgefeber, baß er aus folgendem Personen bestehen jelle: nemlich aus bem Posmisser mit Sebieteigern aus fechs Prelaten, fech von den Landen, und fechs ans den

Stabten.

In ber zwifden Matfgraf Albrecht und ben Dei putiten bes Sanbes und ber Sidbre ertichteten Regla mente Motul pen I ten November 13a2, roard in Anfehma ber Lanbrag folgenber feftgefebet:

"Sinteunlen fich in Regimenten robil taglichen "ploiche Danbel zu tragen und verfallen kinnen, baf "man in Erbeifchung bes Canbes Brobburft kleim "botr größe Insammentanfte auch einen gemeinen "Landbag beichreiben muß; fi wollten Wir obbe"nannten Personen bed Regimentes, chae Bei hohm ann fürflicher Obrigkeit und Macht, in "Araft biefer Unferte Briefer, Une, wor Univer Er"ben, Erbnehmen und Dlachformen, hermit geben "und überreichen) vollommene Gewalt und Black

agenfeit ber Sanbel, wenig ober viel Berfonen, auch mohl einen gemeinen gandtag, alfo lang bas "Regiment, wie oben ergablet ben ihren Sanbein "ju befdreiben, und bie Unterthanen von allen Stanben in Bleiner ober großen Babl an fich erfors Loern, acarben und überreicht baben . Drivil, ber Etande des Bergogthume Prougen Plat 55. Ans bem 16ten ! Jahrbunbert, bat man thelle in offentlichen, theile in Drivat . Bibliothefen ble Receffe pou ben pon 1520 an gehaltenen Cantragen, und 7 Jahre aus-genommen, finb im tyren Jahrhundert jahrlich Pands fage, oder auch nur Conpocations . Sage arbaiten more ben. Es fonnte alfo feinen befremben', ban ber Ofte preufifche Mbel 1787 ben Ronie ben ber Thron : Bes fleigung um ble Erlaubnif bat, einen Landtag balten ju barfen, welches ihm auch verftattet murbe. Dache ber bat ber Abel um Erlaubnis, aus feiner Diere Sandidaftes und Rreies Rathe mablen und befeiben, auch mit benfelben; und mit Bugiebung eines Lanbichaftes Rathe von wegen ber Stabte, Bufammentunfte und Berathidlagungen über Dangel und Deichmerben. fo mobl bes gangen Panbes f ale einzelner Rreife, ane fellen , und folde jur Remebur ben Canbes . Collegijs, ober Or. Majeffåt Gelbft, wortenden zu barfen.

Diefe Briefe grundert er nicht auf die Gefchichte ber Jantes, sontern auf dem Auben, ber danie dem Lande erwachen wörde. Der Ranig willfahrer ihm birch die hepten Cabinetes Diefchie vom aziften Kebrunt zoten April b. 3. in sie sern, die einem Abei in fann Prinfen verstattete: 1) Gia die Landratte ben entiftebender Bacany zu nöhlich winter bergeiten Borfig und Direction Areise Werfammungen zu halten, und sich einen bequemen Orf zur Jufammensunfe ausguladen; 2) Goden jede-inf feder in nordelbildere Areise einen Areis Bergeit in Dem inderdollen und bei ben Arigies in im Demoinnen Cammen in Wers bei ben Arigies in im Demoinnen Cammen in West

tion, und nach cer Cibestelftung, bag er bes Romige Du ben mit ber Boblfabre ber Rreis . Stanbe auf bas ger mauefte verbinden wolle, beut Landrath Des Rreifes fub foe fuccedendi in Rrantheits . Rallen affifiren . mabe rend beffen Abmefenbeit . ober ben portommenben baufigen Umenverrichtungen Die Stelle beffelben, auf Ere forbern ber Rrieges-und Dom, Cammer verwalte, Infor matton von ben Rreisverfaffungen einziehe, und ben ers folgtem Abgange bes ganbrathe, wenn er auvor non ben Ober : Eraminations . Commiffion gepraft morben, bem Landrathe : Doften geborig gewachfen fen. ... 2) Der Ronta ertheilte breven Landrathen in Oft- und brenen Panbrathen in Beft . Dreußen bas Drabicat ber Die rectoren, melden er nicht nur geftattete, fonbern fie auch ausbrudtich authonifirte .. in Rallen .. ba an ben Abel, es fen in einzelnen Rreifen, ober in ber gangen Proving ungewöhnliche Forberungen gemacht werben. ben Canbes Collegien, unter ihrer und fammeliden Lanbrathe Dite Unterfdrift, in bem gemobnlichen Relastione . Otil Borftellungen zu thun, unb menn folde nicht nachlaffen, ihre Befdwerben hobern Orte, jedoch mit Beobachtung ber geordneten Inftonzen, amubringen.

Endich ertlate auch der Raufy, daß. Er ben Stanten niche eingene fen wolle, wem fie es in der Rolge ihrer Condenten gutäglich finden sollten, Allerustragen wegen bet Nichten follen, Allerustragen wegen der Nichtende, Mithonasses und anderen bergleichen auf ihre bestrer Erhalnung abmedande Einrichtungen mehr, nach zuwer darüber einzehnlichen Allerustragen mehr, nach zuwer darüber einzehnlichen Allerustragen und folge der der einzehnlich der Angen der Proving gereichende Worfoldes, annehmen, pur wollen, und solles der Binant, Entigten währe publen gu lasse, mader beiter finant, bei gelichen Mitter in Raberung met erbasten.

rijoen Effer in Vlahrung gu erhalten.
Diernite trouren bie Buffiche bee Abels im gangen Lande erfallet, und er dautre Gr. Mojestat in bemde abigen Schriften, für die ihm gugestandeuer Terphie.
Nam. Es dar fift aber ein pugenanter gefunden, bee

in einer Schrift, genaunt, Siftorifch Pritifche Bes leuchtung der grage: Bat Die preufifche Ritters Schaft das Recht, ein beftandiges Corps gu fore miren, thre immermabrende Deputirte gu bals ten, und burch folche über allgemeine Landese Sachen Berathichlagungen anguftellen, und worauf grundet fich daffelbe? - ju bemetfen ge fucht bat, daß bie von bem Abel erbetene , und non bein Ronig bewilligte Berfaffung, etwas neues feb. bas fich mit ber monarchifchen Regterung nicht gut vertrage, nicht nothwendig fep, auch meber fur-ben Staat überhaupt, noch far ben Mbel infonderheit nulls Dieje Schrift ift mit Gelehrfamfelt und Gefchicflichfeit gefderleben, bat aber bas Unfebn des Deis Des, und fommet ju fpat. Der Mbel batte thun fone nen, als wenn er fie niche bemerte, und fic Der tonigliden Bewilligungen erfreuen. Es bat aber boch jemand aus beffelben Ditte fur beffer gehale ren, über biefe Edrift, das Bedenten aufgufeben und bruden ju laffen, beffen Titul oben ftebet. Dan erfentiet aus bemfelben, bag fein Berfaffer ein Dann won vielen Ginfichten ift, und eine gute Ochreibart in feiner Gewalt hat; es murbe aber fur bie Lefer ans genehm fent, wenn er weniger empfindlich mare, unb fich gezeiger batte. Es verdienet Benfall und Rubm. Daß er bie bestrittene Schrift ber feinigen gang bat bena bruden laffen, benn baraus erhellet, bag es feine Mbs ficht nicht gemefen fen, bie Grunde bes Berfaffere bers felben ju fcmachen und ju perfiellen, fonbern ehrlich abjumagen. Ber in ber Sache unparthepifch fepra fann, ber ift nun im Stande fle felbft ju beurtheilen.

Frankfurt an der Oder. Ben ber Bitme Staufen, och entlicher öffentlicher Leber der Geschichte, von den Pralatens Rechten und Rang der Und verflichten in Deutschland überbaupt, und insom

Berlin.
Aurze tlachricht von den mit der hiesigen königt. Kalfchule verdundenen Austers und Schullebrer Seminar. Womit zu der am gient loo. 1787 in gedachtem Geminar anzus (klenden öffentlichen Pruftling — einladet, Andreas Jacob serker, Dirktor der kön. Realschule. 2 Bosen in ge. 8. Das bleies Seminartum ginter der Aussticht der Berein Dirktor ein and seichten und Spaupe köpter den gesehret mach seichten Hren Jeroberg, sich sehren der ind gemist ich habe auch sehre die Geminartiften aus bemielben kmen gelennet, nit welchen twas anylangen war, wenn und weil sie den Weg des Nachenstein betten,

and had during the means of the Control provides and an institute of the control provides and th

Seanthur en be

Dod his Morrellebug, C. Sugarus Consignation of the Construction o

# Anton Friedrich Buschings 38.5 Bochentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und histo-

rifden Buchern und Cachen.

Des funfiehnten Jahrgangs Deun und vierzigftes Stud.

Berlin, bey Saude und Spener.

Ueber die Schlacht bey Minden 1759.

flefe Colacht ift ohne Streit eine ber benfmuebies ften, welche bie Rriegesgefdichte Hefert, nicht Tomobi meden bes bervorftedenben und beionbern in ibrer Unbronung, ale megen ber Borbereitangen bit berfelben, und bes Betragene ber Reibberten und bee Truppen mabrend ber Dauer bes Befechte. Beriod Berbinand, erfdeinet bier als ein General, berbie bets borgenften Grundfabe ber Rriegestanft tenuet, und mit einer gang ungewöhnlichen Gefdicflichfelt bavon Bes brauch ju machen meiß. Geine Dandeunres, um feis nen Begner in die Falle ju loden, find mabre Deis fterftide, und nichts beweifet mehr bas eigene und bod baben mabre und unumitoglide feiner Grunde fabe, als ber tubne Gebante, ein Bebante, ber aut wenigen Generalen in ben Ginn tommen wird, fic au fomaden, um befto Rarter ju febn. Die Bertbets lung einer an fic nicht ftarfen Armee, in fo viele abs gefonderte Corps, - - Die alle von ber Dauptarmet getrennet maren, batte in ber That ein febr febierbafe bes Unfebn, und fpiegelte ben frangoftiden Generalen

to viele Bortheile vor , ale bas fie nicht auf bie & banten fommen follten, fich ihrer (biefelbe) ju Duge ju machen. Dan tann es baber bem Darichall von Contabes nicht ale einen Rebier anrechnen , baß er fic an einer Ochlacht entichloß; nur ben Berrourf tant man ibm machen , baf et fich mie bem Character fetnes Gegnere nicht genug befannt gemacht; benn in Diefem Sall batte er nothwenbig eine verboraene Mbs Acht unter ber Stellung bes Bergogs, vermuthen mulis fen. Es ift icon oft gefagt, und tann boch nicht oft genug gelaget merben, baf einem Seneral nichte anges legentlicher fenn muffe, als die naturlichen Gefinnuns gen, Die Beibenfcaften, Die Denfart, Die Rabigfeiten und bie Grunbfake feines Beaners tennen an lernen. wenn er ben Schluffel ju bem Berborgenen in feinen Operationen haben will. Die Einrichtung ber frange-Afden Ochlachtorbnung, mar außerft feblerbaft. Ct tft amar ein Grundfas, Die Capallerie in Die Chene. und die Infanterle auf burchichnittenes Terrain in feben, allein biefer muß ben Grundfat, bag Infances rie in einem Bufammenbang bletben, und in ber Dirte nie burch Deuteren getrennet werben muß, bie Reine nnturlide Reftigfeit bat, in allen Rallen nachfteben. Cas vallerie gehoret berm Angrif auf Die Flugel, wenn es bit Gegend erlaubet, und hinter die Infanterie, um fie ju unterfluben. und wenn biefe ben Seind Centweber) burd ibr Reuer pher Bajonet mantent macht. burde gubrechen, und bas angefangene Bert ju vollenden. Der Ungrif bes Bangenbeimfchen Corps fieng gmar mit einer lebhaften Canonabe an , aber in einer folden. Entfernung, baß fie bem Geinbe teinen Chaben thun tonnte. Gelbft Die beftigfte Canonabe mirb einen Weneral, ber Die Birtung bes Beidubes teunet, nie bewegen, feinen Doften ju verlaffen. - - Ins fanterie muß am Ende boch beran , menn ber Strett entichieden werben joll, baber muß fie fogleich auf ben Seind los geben, ale fie fich formire bat, um fo ges

Pomind ale moglich jum fleinen Gewehrfener au foms men. - - Marum foll fie Stunben lang in Das rabe, geftellet werben, um bem frinbliden Befchis sum Biel au Dienen ? Das fleine Gemehr . Fener raffet wirtlich mehr Denichen meg, ale bas Ranonens Reuer, und ift alfo weit gefährlicher und morberijcher; aber ber gemeine Golbat empfindet baben bie Befahr nicht fo fart, und weil er jugleich baben felbft beichafs stat ift, fo bentet er nicht baran. - - Es ift ein unrichtiger Brundfat, daß man in Ochlachten und and beren Befechten, mit einer langen Canonabe anfangen muffe, um bas fembliche Weichut ju Grunde ju richs ten, und alsbenn mit ber Infanterie ungehindert wors ruden ju tonnen Die Rugeln treffen bie Canonen febr Telten. - - Bergog Rerbinand febte feine fcneff aufwarfdirte Colonnen fogleich in Beivegung, ohne erft Die Birfung feiner Artillerie abanmarten, und vers rudte baburch mit einemmal ben Plan feines Gegners. Der Gebante, Die frangoffiche Capallerte fogleich mit Infanterie angugreifen, beweifet, bag er bie Starte ber Infanterie gegen Die Cavallerie, im gangen Umfange. fannte, und fie amcemagia au gebrauchen mußte, n. f. m. Berlin.

Die vorftefend Trittel, ift aus bee geren Obeise lieutenant von Tenip. Ihof drittem Theil der Ge schichte des fiebenichtigen Arieges in Deutsch land, gegoen, ber ben Feldgu von 1759 enibalt, und neutlich in ber bleifgan Ungerchen Duchtrufteren und Duchhandlung fertig geworden ift. Er ist eine Probe, wie grandlich, tunsimäßig, und wie lehre reich der Dere v. T. wichtige Kriegestegebenheiten bente belle. Wie es mit scheine, so fehler nur eine, nems ich die wohrfetenliche Stemuthung, dof ber Derga von Broglio, ben ber fraugblichen Armee unter bem Oberbefehl ters Marichal von Contades, gegen denseiben auf eine anliche Reife gestauter gewesen, wie Castolie for der alligtern Armee unter bem Oberbefehl ter Marichal von Contades, gegen denseiben auf eine anliche Artie gestauter gewesen, wie Castolie for der alligtern Armee unter bem Oberbefehl des Des

jogs Ferbinand von Braunfchweig, gegen blefen Felbberen. Einige geographifche Allenigfeiten, find nicht gang unerholide. Des Boef, in beffen Gegend bie bier von Minden benannte Ochlacht vorgefallen ift, beife fer nicht Tenhaufen, fonbern Tobtenhaufen, und einen Grafen von Bildeburg, (G. 371) giede es fo wenig, als einen Martgrafen von Berlin. Rofer g Thaler,

Auch bepilnger: Anekoten und Karakterzüge aus dem Leben Friedertich bes Tweptent. Jehnte Samptung, 1787. Diefes Stidt ift eich au Masterien, und unterschiedene berfelben gehorm ju ben wiffenspärdigen. Die und baift etwas uneichtige. Unter ben Cabintes Briefen ift berinnis beindert mierkt würfchag, ben ber König am zo. Julius 1759 an ben Beneralleutenant, Grafen von Dobna, gescheibent bat, als er ihn burch ben jüngene Beneralleutenant von Wobel in ber Oberbefeibishaber a Breile über bie ben Muffen entgegen gesehre Armee, abiben ließ, und ihm bie Bemalt gab, bie ein edmicher Dietater batte.

Doch ben bemfelben : Biographische und littes varifche Anetogen pon den berühmteften groffs brit. Belehrten des achtzehnten Jahrhunderte, Mus dem Englischen ausgegebeitet, und mit Jus fagen vermehret von J. P. Bamberger; Bon. preuf. Birchenrath und Cofprediger. Swerter Band, 1787 in gr. Octav. Die 70 Belebrten, won melden in Diefem Bande Dadrichten vorfommen, find größtentheils berühmte Danner, ale Rich Bentley, Bicomte Bolingbrofe, Eb. Burner, Rich. Emmbere, land, Seinr. Dobmel, Ge. Sittelton, Ge. Sites, 3ob. Subson, Wilf. Sunter, John Lode, Mof. Lowman , John. Dreebham, 3f. Memton, 98. Stufes len, 21 2. Opfes, u. a. m. Rein Liebhaber ber Lite teratur, wird fie ungelefen laffen, und ohne Duben und Bergnugen lefen. Bom Aler. Bladwell, batte bet Derausgeber in einem ber erften Banbe bes bamburgir for Dagogins viele guten Dadrichten Anten, aud

erfahren tonnen, wie ibn ber ichmebifche Graf Teffin aufgeopfert habe. Alle Gelehrter gehörte er nicht bies Ber, mohl aber wegen feiner fonderbaren Goldfale, und tregen feiner Frau. Rofter Ehaler & Gra

Berlin.

Orn de la Garde: Hissoire de la veformation, on origine et progrés du Lutheranisme, — ouvrage possitume de Mr. Isaac de Beaussoire Tome IV. 1786 in gr. Octav. Run hot mon dieses gure Gieldicht. Duch vollständig, und man fann es allen, veichen daran gelegen ist, die Gieldichte der evangelisch elutherische Rieche von 1517 his 1530, vermittelst der franzissischen Oprache, gründlich einem gu letnen, mit Zuwessicht empfehren. Ob die Hofinnag, veiche zu einem Baube mit Berbesserungen und Zusächen, gemacht worden, jemals worde erfüllet werden? muß macht worden, jemals worde erfüllet werden? muß man erwarten. Sostet 2 Choler.

Leipzig.

Bey Beer: Johann Bernoulli, Aftronomen der Edn. peruff. Alad der Wissendaften zu Bersten, Archiv zur neueren Geschichte, Geographie, Archiv zur neueren Geschichten, Geographie, Alarus eund Menschen Annuniff. Giebenrete Theil 1787. Herr von Morenfrins Nachrichten von Ingarn, seinem Vaterlande, betroffen die Reiche von Maur, die Manufacturen und Fabriten, und sassen zu sagen fit, furt zusammen. Die Klieftagebloder von Dolland und Sabriten, und fassen alles, nach den der von holland eine alle fich welche von holland und England etwas melben, sind zur weder neu, noch erhöllich, enthalten aber bod etwas, bad noch sieht benüchber und den genenchmist, innberheit bass zienige, was gelehrte Mauner betrift, nemitch alsbenn, wenn es mehr sager, als was Ge. 178 von 4 verressetten utrechter Ektehren thefer.

Sollandische Denkuntoigkeiren, oder ausse substitute Geschichte der gegenwärtigen Unruhen in den vereinigten Viederlanden, von Bart Same merderser, Professor in Jena. 1788 in Ocian,

Ø 6 3



pos Fredinand von Braunichmeig, gegen bleien berre. Einige geographische Kleinigfeiten, find gung mercheted. Das Doef, in besten Bengt tur von Benden bewannter Schacht vongerfallen fil fein mit Innhaufen, fundern Todernhaufen, und mit von Duffelung, (O. 371) giebte est auf Duffelung von Berlin. Rofter 32

Anerdoten und Acatic
Leben Friedreich des Jusepren. 3
1767. Durfes Erud ist zeichen
Deutschen Berichten gehören in
Deutschen Berichten gehören in
Deutsche Berichten gehören in
Deutsche in der eine deutsche des deutsche des unrichtige.
Deutsche in der zeich deutsche deutsch

Thoseaphishe und

fabren fonnen, wir ibn ber frimebifde Genf Leffin facopfert bate, Mis Gelebener gebeter er nide bie wohl aber megen feiner fenterbaren Condider, megen feiner Fran. Rofter : Thaier & Gr.

Berlin

Ben de la Garde: Hiftsire de la reformation, co gine et progrés du Lutheranisme, - ouvrage Ahume de Mr. Ifage de Bear febre Tome IV. 1786 gr. Octay, Dan bat mon biries gute Gefdicht ach bollftanbig, und man fann es ollen, welchen ran gelegen ift, bie Gefchichte ber evangeliich s luthes den Ritche von 1517 bie 1530, vermittelft bet anjefifden Oprache, gruntlich fennen ju fernen, mit merficht empfehlen. Db bie Sofnung, welche ju men Bande wir Berbefferungen und Bufaben, ges tot worden, jemals werde erfallet werben? muß an ermarten. Roftet I Thaler.

Leipzig.

Ben Beer: Johann Bernoulli, Aftronomen per Eon, prenf. AFad, der Wiffenfchaften gu Bers n, Archiv gur neueren Geschichte, Geographie, Carur - und Menschen : Renniniff. Siebenter Lheil 1787. herr von Rotenfteine Dadrichten von garn, feinem Baterlande, betreffen bie 3 Reiche bet Bur, Die Manufacturen und Rabriten, und foffen ofe, mas bavon ju fagen ift, furg jufammen. Die stagebucher von Dipline und Deid fel, welche bon and und England etwas melben, find grer meer noch erheblich, enthalten aber bod etwas, bat ter brauchtar und angen bmift, infonderher bet mag militree fil'd wer ferift, nem THE LAND OF THE B. I

mucobster.

nb nen abs

weiche grån: anches te dus fenden -mossi Aus biefem erfen Enick bes Snach ift zu ersein, bag von Anfang der Republik an, das Haus Cranien fich um diefilie fehr verdient gemacht, das man ihr aber auch von je her Vorwulrfe wegen geheimer berichtlichtiger Bhitchten gemacht hat, (die woll richt zu vermeis ben waren) und das zu den Begebenheiten unferet Zeit, fichu wer 200 Jahren der Stund gefegt worden.

Turnberg und Leipzig. Der Coad in Commiftion: Erbard Andreas Saneral's Verfuch einer chronologisch = Diplos maufch = ftatiftifchen Befchichte des cofmartes fürth und feiner swolf einverleibten Ortfchafe ten. Erfter Theil 1786 in Octap. In ber Bore rede faget ber Berfaffer, bag ber großte Theil ber Eine mobner ju gurth eine großere Liebe fur bas Sochftife und bie Domprobften Bamberg, und fur ben Dagle frat ber Deicheftabt Durnberg, babe, ale für bas marteraffich . brandenburgifche Saus zu Onolibach und Danveuth. Er fen baburch veranlaffet, morben. Die Diechte Diefer boben Dartbeven an Rurth aus ben feit brittebalb Sabrhunderten an bas Licht getretenen Orreftidriften fich befannt au machen. auch fo viel Privat = Dadirichten ju fainmlen, ale er erlangen tons nen. Dachtem er alles gelejen, mit einanber veralte den und unternichet, auch bie Staatsgeschichte unb Geridteverfaffung ber beutiden Boiter aus ben altes ren und mistleren Beiter ju Sulfe genommen babe. fen er von bem porguglichen Alterthum und Gewicht ber Gerechtsame bes bochfürftlichen Saufes Branbens burg an biefem Sofmart, überzeuget worben, und Das ift auch aus biefem Buch ju erfeben. Es ift leicht an erachten , baß fer fich auf Die burgaraffich sudenbecs gifche Bobeiterechte grunben, Die lange vor ben bame beraliden und Stadt = narnbergifden Rechten berges Die bambergifden Rechte an Farth, befteben ohnebies nur in bem, mas Burgaraf Conrad fur Sal tung einiger Geelen . Berathe bem Bistum bafelbit wers

Thöffer hat; und in Anfehung der Stadt Marnberg, bekauptet auch Dett S. daß sie eine Municipal ertob der Burgstafen gewesen fen, die auf den Jatrassichden Vertrag, und noch länger, unter dersieden Indent volletze fanden sode, und noch länger, unter dersieden Indent volletze fanden sode, und noch lätzer feiten Indent volletze geogræbisische erfen Ahrliffen Verfassien von Erkelbe geogræbisische Leiten Lagen und prolitischen Verfassiung und Uriprung bis 2007, von den Bründen, welche das hochsürstlichen Verstagen gester fatz, und vom Ursprung und der Hoffen Verfassische der Urafen, Aufricherg, und von ihren Freistliche ihre Marsterfen und Verfassien, der Inaberg, und von ihren Freistlichkeiten ihrer Allenberg, und von ihren Freistlichkeiten ihrer Allenberg und barbord von ihren Freistlichkeiten ihrer Allenberg und Karth. Hert Sindelberg und haben ihre in der fich durch dieses gut geschriebene Buch rühmlich bekannt.

Gotha.

Den Ettinger: Lehrbuch der deutschen Staar tengefchiche, nebst einer Utbersicht Der allgermeinen Geschichen Deutschlande, au Voelefunger bestimmt von Ioh. Georg August Galetti, Profiam gofhaischen Symmasso. 1787 in Oeden, 17 Begen. Das mit übersaubte Exempler bleie Duche, ist unvollstaufg, dem es sehlen die Bogen 1, m, n, o, an wicken mit bestonders gelegen ist. Ich finde es aber gu einem Grundelig, über welchen gelegter werden joll, bequen eingestichter, und an Inhalt fruchtber.

Lehrbuch einer Erperemental : Manurlehre für junge Personen und Ander zu eignen Vorles jungen bestimmt, von Joh. Christoph berdet. Erfter Cheil. 1783. It auch in feiner Ert ein gutes und bequemes Lehrbuch über die Matur, in fo feen fit

fic buich Berfuche erfanne wird.

Die Gothaifche Sandlunge Seitung, fit auch in tiefem Jahr teinemwirbig forigeicht worden. Univer andern untfall fie von dem Manufacturen und Kobaffe gute Arniel. Ben der Stadt Geige tommt im einen Stidt gelegentlich vor, daß fie 1297 Gebäute habe,

und daß 1782 im Junius in berfelben 11307 Menfchen geachblet morben.

De alatis imaginibus apud vereres commentatio, auch M. Friderico Guil, Doering, 1786 in Quart. Eine gelebte, fchine und angenebus Garif, bes neuen Directore des berühnten gethaligen Dynnefiums.

Erfurt.

Den Repfet: Das tasonnirende Dorf Bonvent, eine gemeinnähgige donomisch smoralischpolitische Schrift, für den Dürgete und Landmann. 1785in Octav. Erster Dand Twerten Indeganges erstes und Jwortes Quartal. 1787. Diese
Rodenschrift, ist für ihrer Destimmung geit. Es sind
nicht wiele Waterien und Ausbrücke in berselben, die
von diesen Urtheil ausgenommen werben mussen.

34ctch.

Der deuriche Suschauer, - - berausgeges ben pon greunden der Publigitat. Sunfter Band, XIII. - XV. Seft. 1787. Die Bertbeibigung bes Seren Bintopp, ber ju Danny mobnen bing, und fein eignes Ochreiben, muß fein Befer überichlagen. Der groepte Artifel, melder bie Jeftuten beteift; ift Aberaus wichtig. Es ift gar febt befcamend für mich, bag ber Ste bee achten Generals ber Seiniten. bas Pant Meriab, eineanfebniiche Drobing bes Reiche Tiones ben . mit feiner Dauptftabt Bechnum , nicht in meiner Grobeidreibung portommt; allein bie Befer blefes Merts Tels merben nichte baben verlieren, wenn fie vors erfte Baiern mit feiner Saupiftabt Munchen in Deutschland bafår annehmen. Der britte Artitel begreift bas Bees heldriff ber Einnahme und Ausgabe bes Courbaufes Dabien in bein 1778ften Sabt ; fene betrug 6,779,727 Ebaler, biefe 5,6241 52 Thaler, fo bağ ein Meberfdus ber etften bon 145574 Thater vorhanden mar.

# Anton Friedrich Büschligs 292 Böchentliche Nachrichten

geographischen, flatistischen und historiichen Buchern und Sachen.

> Des funfzehnten Jahrgangs Funfzigstes Stud.

Berlin, bey Saude und Spenet.

Ber ungenanmte, welcher in bes Sen . Sofrathe dile jer Staatsangeigen , mit bem Berrn Berfaffer bet biftorifch . politifchen Unterfuchung von Frantreichs Staatsvermogen ac. in einem Reberfriege begriffen ift, bat fich in bem 37ften bis 40ften Seft bet ermabnten St. A. Refpect verichaffet ; benn er bat gezeiget, baß er in ben politiiden Materien von Franfreid, zu Saufe fep. Dadurch bat er nun ein fichtbarliches Uebergewicht aber feinen Ecquer erhalten, mian muß aber doch in Anfer bung beffelben gefteben, bag feine meliten Sebler von ples ien andern guten Schriftftellern batten begangen werden tonnen. Dicht wenige Bormurje, er bem fogenannten Auftraffer gemachet bat, find baburch entitanden , bag ibm bie verfchiebenen Musgaben ber Buchet, nicht befannt gemefen finds bağ er biejenigen nicht gehabt bat, auf welche ber Auftraffer ben feinen Anfabrungen fich gran. bete, und bag er ben mahren Werth manches Buche nicht fo gefannt bat, wie ber fogenannte Mus Arafter. Satte er fich gebutet, biefen in frantenben Berten ju tabein, fo murbe berfelbe es que mobil

bloß ben faltbiltigen Burechtweifungen haben bewertben laffen , nun aber find feine Untworten oft mit Bitterteit begleitet. In meinem Theil febe to wohl; bag einige gubenfice Cabe, bie viel Ochein batten, fabren ges laffen werben muffen, und bag ber Anommus aus Aftraften, ein flarterer und grundlicherer Reuner frangofiichet Staate = Daterien tft, als er mir amfanglich gu feyn gefchienen : baf aber feine Auffabe nicht in Aftraften gefdrieben find, balte ich far febr mabrideinlich ; glaube auch, ban er burd biefe unrichtige Angabe weber mid, woch fonft femand batte in bie Jere fabren muffen. " Ge hat Beren G. manden Rebier im Lefen , Berfteben und Urtheiten gezeiget : biefe Sehler find aber menichlich, und ber Auftrafier bat fie and nicht vers mieten, felbft in Unfebung meiner, wie ich ein paat mabl in ben B. D. gezeiget babe. 3d babe bie oben genannten Defte ber Ctaatbangeigen, erft vor wents gen Tagen lefen tonnen, und in bem lebten gefunden, daß 3. 446. f, über bie Glaubmurbigfeit, ber in bem gwepten , funften und gwiften Theil meines Magagine ftebenben Dachrichten von Frantreichs Einangmefen, bifputiret wird. Es ift Beit, baß ich mich felbit boruber ertiare, weil biefe mochentliche Dladricten ihrem Enbe Die ermabnten Rachrichten fint glaube murbig, megen bet Perfonen, voil benen ich fle betoms men habe, und megen ihrer Uebereinftimmung mit ben Rederfden, von welchen fie in ben Sauptfummen wenig abgeben. Alfo geboren biejerigen, von beitert fie bertommen, weber au ben Betragen, noch zu ben Betros genen, pon melden ber Muftrafier &. 446:447 rebet. Er bat bafelbft noch eine Riaffe von Dittheitern, bie er Bereather nenuet, in welche aber meine Gonnet und Freunde eben fo menig als Dere Decter, geboren. Diefe Benennung ift überhaupt bier unichichtich ange bracht. Dan fann auch noch auf eine Weife wifel den Papieren gelangen, nemlich auf Diefenige, mie ich bee Sinangfeat von Danemarf und Rormegen bes

tommen babe, und bie befannt ift. Und bennoch tann in folden Dapieren aus begreiflichen Urfachen ermas unrichtiges vorfommen. Unfer verfforbene Renig, leg mir burch Quintus Icilius. fcreiben, bag, wenn im aten Theil meines Dagagins G. 244 unter bem nicht genannten Ranig, Er gemepnet fer, fo fonne ich glauben, bal er bon grantreid teine Cubfibien. Belber betonimen und genommen babe.

Bey Ettinger : Verfuch einer Einleitung in Die rechtlichen , moralifchen und politischen Grunds fine nber die Gefandichaften und bie ihnen qua tommenden Rechte. 21s Lehrbuch bearbeitet von Chriftian Beinrich von Ramer, beyder Reche ten Doctor. In gt. Octan E Miph. 5 Bogen, fcon mit der Jahresjahl 1788. Der Bert Berfaje fer ift theils mit De Groot ungufrieben, bag er ein willtare lides Bolferrecht angenommen, und in bemfelben bie Medte ber Gefandten ale Privilegien gefuchet bat; theils mit ben Belehrten, melde die Rechte ber Bes fandten blog aus Benipielen ber Geichichte ber neuern Staaten berleiten. Er führet bas allgemeine Befanb. ichafts . Recht aus bem naturlichen Recht im ftrenggen Sinne ber , und erleichtert Die Unmenbung ber Grunde fabe beffelben auf ble befonderen Stages Berfaffun. gen, burd bas Beniplet ber beurichen und pabitliden Ctaaterechte, und fuchet jugleich bie Grangen grote fchen bem Recht ber Gefandicaften im ftrengen Ginn, und amifchen ber Moral und Politif, ju geigen, and ibre mannigfaitigen Abmeidungen ju bemerfen. Das Hi fein Plan in biefem Bud, wie er ibn in ber Bers rebe feibit angiebet. Bon bem Gefanbichafts, Recht mades er biefe Ertlarung: es ift ber Inbegrif aller meds felfeitigen bolltominenem Rechte und Berbinblichleiten Der Galandte absendenben und annehmenben Staaten, und. biefer Befandten felbft. Die Abhanbelung ber Gefandtichaite, Rechte madet et fic baburd fomebr. bağ er fie in ihrem gangen Umfange überfeben, und jeben ihrer Cabe aus ber richtigen Quede fcopfen, ja fo gar Moraf und Bolitit bamit vereinigen will, Eine geitaufer Ungeige und Deutrbeilung bes Buches geschoer nicht bieber. In Biberfpruch, wird os bem herrn Berfaffer nicht fehien, jumal, ba er andern Schriftelliern über biefe Materie wibersprachen bar, inn mehr auf richtige Grunbfabe, als auf biftorifde Bepfpiele fieber.

Gotha.

Roch ben Etringer: Reife ber Junglinge des lis bertifchentrgiebunge Inftitute, nach gamburg. Ber Gelegenheit der blanchardifben Lufrreife. pon Ludwig Voigt, Librer an Diefer Inftalt. In fl. Detav, fcon mit ber Jahreszahl 1788. Die Reife if que beidrieben, und wird nicht blog von Rinbern, fonbern auch von dem Grauengimmer, viellelcht auch von manden Dann gelefen werben. Gie tft niche ohne nubliche Anmertungen, als, & 15 ben Selegens beit bes Beames Dicaborf, bag bie hochbeutichen Ras men nicht in bochbeutide vermandelt merben mitffen. Stingegen auf ber vorbergebenben Brite batte eine mets fe Thorhele ber Juben in bem Bleden Deustingen, nicht ungeruget gelaffen werben foden. Weil, mie ber Berfaffer faget, ihr melfer Gefetgeber ihnen befohlen hat, ibre Tobten anger den Danern ju begraben, unb bie fer Bleden teine Dauern bat, fo baben fie bit Grangen bes Rledens mit einem effernen Drais begeichnet, um ju miffen, me fie ibre Begrabnig Dlage Sie tonnten ohne biefen Drath wife Saben tonnen. fen, wo ber Aleden aufbore.

 Beeffin, fill Bissen

Ben Brib. Biemeg bem altern : Publiniftifche Gebersiche aller Regierungsarten samtlicher Staaten und Völkerschaften auf der Welt, von 1. T. Plane. In tiein fotto 6 Bogen , auch fcon mit bee Jahrejahl 1788. Es ift in ben meiften fallen fcon fdivebr, biefe Regterungsform eines eingfgen Boltes ober Staates gang 'richtig und genat augugeben , Seir Di. aber bat untermommen aller Bolter , aller Staaten en bem Erboben , ju beftimmen. Er bat Benemnungen, Bebentungen und Abebeilungen, Die ibm eigen finb; er rechner nicht nur (bentiche) Abtepen und Probftepen gir ben geiftlichen, und (beutiche) Reichegrafichaft, Baronien und Berfchaften, ju ben weltlichen Staaten, fonbern er gebrauchet auch bas Bort Monarchie ober Monarchildet Staat von einem Gebiet , bad feinen befondern und einzelnen Beren bat. ale, von ben fregen Stanbes - und Difiber . Derfchafs ten in Schleffen, von ben Berichafren in ber Laufis, ic. bie unter anderer Serten Landesbobeit feben. Er jab let 124 Defpotifche Monarchien ober Defpotien auf bem Erbboben , teren Monarchen unumfdrantte Dert aber bas leben und Eigenthum ihrer Unterthanen fepil, und ohne Gelebe regteren follen, 14 Tyranntiche Monars chen, ober Eprannien, auch viele Anarchien. Das Bort Dieich, nimt er auch in fo weiter Bebentung, daß er ju benErbreichen auch bie bentiden Churiurftene thumer, Bergogthumer, Mirftenthamer, u. f. m. rechnet. Danemart und Schweben, tommen vor, theils unter beni Erbreichen, Die blot auf ben manntichen Stamm erben, theile unter ben Erbreichen, Die auf Die weibitde Linie erben, wenn bie mannliche dusge, forben ift. Bon Doten fdreiber er, bag bas Oberhanpt ber Republit, mit bem Ronigettenl, auf Lebeuslang burch ben beftanbigen Rath, aus 36 alle a Sabre grinafiten Dirfonen ermaftet merde. Ben biefen Des ban bes besonderen und ungemagnlichen, mußich es bementen laffen. Ber Saude und Spener: Berlinitebe Monnte-

Den Saude und Opener; Dieffrifche Mountefdrift, December 1787. Ams Artiet werdenn hier insouderheit angeschere zu neeben. Der Answaeiner Badeicht von dem zustlichen Seefelege wiere file Licken, von 1799 bis 1773, der manderless gute Madschlen verspricht, unter weichen auch geografhisse findund bes heren Arieschands Baron von Emmete Ausselund bes heren Arieschands Baron von Emmete Ausselvan den Colonitum. Diezenigen, weiche bigd durch verbeitene Seichnungen und Wohltdusse in das Land gelockte werden, haben einen felt geeingen Merch-In unterem Lande muß man vorsulglich auf die Mermekrung der Landessilister bedacht leput.

Den Mouser; Katechismus ben anscheinens ben Toderidle, der igeneimen ben anscheiden, der igeneime Mann unterrichte mird, wie er der den verschiedens, Arten aus keinender Loderidle voerschiedens, Arten aus keinender Loderidle voerschiedens, Arten aus keinen und Loderidle voerschieden, Arten aus berinden Loderidle voerschieden dem Dreußen zum Dwud beschoter, 1787 in it. Man and bes franglischen Arter de Gerdanne Crechinne für ten morts apparenres dites Afphysics, in deutscher Oprache, bearbeiter, um dem geminn Minn alle begreiftig zu machen. Diese Boredle löhich, und der Britisch um den einer Gerieben werben in einigen Staden web weiter gertieben werben in einigen Staden web weiter gertieben werben in einigen Staden

Leipzig.

Bey Beer: Gefchleches, Erzählung der in Gachien florirendom abeichen Jamilien, alle inne Continuation zu verschiedenen Jamilien, alle inne Continuation zu verschiedenen Jamilien, deut f. c.d.; Deemier Liuctenativon Reinstellen, Elekten Colle Zagurente von Alegnet der Segurente von Archien felle Zab. 27 — 64 in tänglicht Felio 1787. Die ber dem men Eliff ausgegebiete, von der fiche Sehn dem Eliff ausgegebiete, von der effen. Die

eigene Fortiegung berielben von ben Befigern ber Ermidarien tonnte baburch erleichtert werben, worm ber Bere Berfaffer bie Rinber ber letten in benfeben geffannten Barr, nicht unter einanber, sonbern neben einanber feste, ibagu felift als benen, wenn ju ihrer mehrer find, burch Abftraung und nabere Infammenriffinng. Diab verschafte werben fonnte.

Roch ben bemfelben : Let enegefdichte bes jungft verftorbenen Sinefifchen Raifers Rientong, nebft einer Befdreibung ber Sinefifchen Monarchie aufgefent von Beorg August von Bre tenbauch'. Mit einer Barte und mit ber Jahresjahl 47883 fl. Octan, 12 Bogen. Die Lebensgeichichte fallet nur amen Bogen an, und tff nicht bintanglich ju zeigen, bal Diefer faatsfluge Monarch wielleicht ber einzige große Darm ber neurften Beit fen, ben Affen Rriedrich bem Smepten murbe baben entgenen ftellen fonnen, (wie bie Bore rebe hoffen lage, aber bem Daas ber Dacheichten, melde ber Berr Berfaffer bon ibm bat aufammenbringen tons rien, gemaß. Es folgen auf Diefelbe furge Dachrichten bon ben Deibt, Torabt und Daptfee, melde unter feiner Reglerung an bas Sinefifche Reich gefommen find; eine biftorijche und eine genealogifche Lafel von Diefem Reich, und eine fleine politifc ; geographifche Befdreibung von bemfelben und von Tibet. Wer fonft won Cina nichts melf, bat bier boch etmas baven, mit einer Bleinen Landdiarte.

Warfchau und Leipzig.

Den Gebl! Pointiche Bibliothek. Zweites Seft. 4787. Der erfte Artleit von der Duntelbeit in der Geschäfte Coffnit bes erften, vor Anteite feiner Resgierung, und von dem Aripung der Jabel vom Monde, itande desschäften, ift aus Jeren Narusgewich Geschäften, ift aus Jeren Narusgewich Geschäften in Polon, D. a. (ber foden 1780 gebruckt ift,) überlicht, und becket so große Ungewishelt auf, bag man beglerig wich, in der Fortigung zu sehen, wie der Jeren Verfalfer sie vertraben, wenigkens verminders

werbe. Das Bergeichnif ber im Dan b. 3. feftimme ten Unjabi ber Ciamobner in Baricau und Praga, ftebet icon in bem Disjabrigen 20ften Ot. biefer 28.9%. und ift aus bemielben in viele Beitungen gefommen; geboret aber in biefe polnifche Bibliothef. Der britte, vierte und funfte Artitel, find aus bem Dziennik handdowny überfeht, und betreffen ben Sandel amifchen Galligien und Dolen, Die Fabriten in Dolen, ober ele gentlich in ber Boimobidaft Canbomir, und ben Muchamicger Canat, auf welchem ber Grobrichter und Odwerbtrager bes Pinelifden Rreifes, Berr Butris movici, icon große beladene Rabne 1781 nach Bars fcau gefdictet bat. Die gabrt wird auf 66 Weilen Sie gingen am- 13 Dap ab, und tamen am ricen Jun. an. Der Canal ift noch nicht vollendet. 3m jebigen Jahre ift bep ber Soule in ber blichoflichen Refidens Dultuef ein Lebrer beftetlet morben, ber im leien gothijder Odrift unterrichtet. Diefes ift ber erfte Schritt jum Unterricht in ber Diplomatif. Etwas aber Dithpramben. Zuzeigen von einigen nicht gang nenen, aber außerhalb Doien wenig befanns ten Budern; und Beiding ber Dadricht von bem Dichter Johann Rodanomefp.

2inmerfung.

In bem 49ften Stad S. 397, 3. 9 von unter, febe man an ftatt bes Mamens, Serber, ben Namen Seppe.

### Anton Friedrich Buschings 4000 Bochentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, flatistischen und historischen Buchern und Sachen.

Des funfgehnten Jahrgangs Ein und funfzigftes Stud. am fiebengehenten December 1987.

Berlin, bey Sande und Spener,

Da ber grafild : Reußifden Refibengfabt Chereborf, mobnet in bem Bruber Soufe Friberich Strubt aus ber Schweiß, bep meldem ein Retfenber im lebte vermidenem Commer ein Stud eingelegter vortreffis der Arbeit, von ber Broge eines Quartblatte , fast be, und mit größtem Bergnugen betrachtete. Rellet nach richtiger Zeichnung, in lebhaftett und pafal fenden garben, einen Sausberen por, ber am Tiid fibet, und mit feiner Rodin jufammencechnet, bie neben ibm ftebet, febr aufmerfam ift, und nachfinnet. Das Zimmer, in welchem er vorgestellet wird, ift que verfchiebene Art ausgeschmudet, und bie auf mannig . faleige Beife gefärbten, Solgarten find fo bicht an eine ander gejebet, bag nicht bie geringften 3mifchens Raumlein mahrgenommen werben; man taun auch Diefe Solgtafel wie ein Brett abhobeln Beymerften Anblid, bale man fie fur eine fcone Daleren, und boch forberte ber Runftler nur 3 Carolinen fur Diefelbe. Eine folde funftreiche Arbeit, verbiener unter bie mus faifchen gerechnet, und in ber Befchichte ber bilbenben foanen Ranfte mit angefahret ju merben. 7 82 11 18 7 115 14 2351 1865

Bu ber Verfertigung, einer glaubwurdigen Befchreibung Der Sauptftadt Ronigeberg in Dreufen, bat der Bonig am 24ften Junine 1787 bein Beren Profeffer Mangelsborf, und Deren gabriten . Infpector Jacobefon, ben Gebrand bes gebeimen Archive und anderer Quellen, Die ohne boofte Genebuigung nicht gedfnet werben, verftattet, es ift ihnen auch von angefchenen Dannern Beyftanb verfpromen worden, damit fie im Otande fenn mogen, ein eichtiges und vollftanbiges Bert von biefer Gtabt au liefern. Benn man Die Große und Merfindebig feit ber Seabe felbft ermaget, wenn man fie fich als eine ber anfehnlichen europatichen Sauptftabte, ale ben Sit einer Untverfitat und ber oftpreußifden Canbes: Collegien gebenter, fo wird man gewiß aufmertfam auf thre Beidreibung merden, und fich leicht enefchilefe fen, ein Subfcribent auf biefelbige gu fenn. Benbe Danner, Die ibre Defdreibung übernommen baben. find wegen threr Tuchtigfeit zu berfelben wohl befannt, und ba fie fo verftandig und vorfichtig find, baf fie ben erften Theil vor Dichaelle 1788 nicht veripfechen. fo bat man teine übereitte Arbeit ju befürchten, fa bie Subfcribenten werden gern noch ein balbes Jahr langer auf Den' erften Thell marten, Die megnen, bal 2 Theile von ber form und Dide ber Micolaifden Des fdreibung von Betlin, alles faffen werben, was fie nabliches und erhebliches gufammen beingen. Ein quter Grundrif von ber Crabe, foll and in bem Bert toms men , und angenehm mare es, wenn fir auch bie Beaenb um biefelbige richtig geldenen und in Rupfer ftechen 18 142 142 case | \$118 34 fer ließen.

Brantfure und Leiprig.

Praktifche Beiertage gur Bubung eines alle gemeinen Lehrbogrife für bie Uniteranter und beren Auflichterathe: Broprese Gricht, 1787 in gr. Ostav. Der Berfaffer liefert in bleim

-

Stach eine Probe einer bfonomifch : cameraliftifchen Befdreibung einer fleinen Lanbftabt, melde nicht nut Die Dangel; bie fich in berfelben finden, angelgees fondern auch Borichtage jur Abheifung, und alfo gue Berbefferung ber Stadt , enthalt. Die Rebe ift von Werber, welche ben Damen von ihrer Lage auf einem Berber in ber Savel hat, und in gerader Linte & einer Deutschen Deile von Botsbam gegen 2lbend, pon Sausjouci aber nur eine halbe Dotte, entfernet if. Bon ben gemeinen Bolt wird fie der Werder genens met : ber Berr Berfaffer aber mephet, Der Dagiftrat warde mohl thun , wenn er fich ben Damen Werders ftabt ober Stadtwerber, jur Unterfcheibung auss bate. Den letten Damen gebraucht er fcon feibft, meil er aber bieber nicht gewöhnlich gemefen, fo bat er mich felbit anfänglich befrembet. Dierfrourdig ift. baß ber Dagiftrat ver, 18 bie 20 Jahren meber Urs funden noch Dachrichten von ber Gtabt gehabt. num aber icom eine betrachtliche Menge berfelben fob Oris ginatien oder Mbichriften berfeiben ?- wird nicht bemers fet,) jufammengebracht bat, Die gefchicht- ausgearbeis tet gu werben verbienen ; jumal ba bie Gefdichte biefes Orts, auch bie Befdichte bes ebemaligen Rlos fere Lebnin und ber Stadt Botsbam, auftlaret. Das ebemaliae eiftercienfer Rlofter Lebnin, ift 1-180 von bem Martgrafen Otto bem erften geftiftet, 1542 abet in ein Domainen - Mimt, verwandelt worben, bas jabre Hich ungefahr 16000 Thaler eintraget. Der Dagu gehörige Riecten Lebnin, bat jest über 700 Denfchen, mieber ift 1317 burch einen von Schlette an bas Rios Rer Lebnia vertaufet worden. Es ift noch nicht befannt, wenn blefer Ort. Stabtrechte und Privilegia erhalten bat? 1459 bat er Jahrmartes , Recht befommen. Die abrige Gefchichte Des Orte bis 1783, entwieft ber Berfaffer in turgen biftorifchen Caben, Die aus ben gefammleten Urfunden und Dachrichten gezogen find. Die Befdreibung ber fleinen Geabt nime & Bogen ein, ente balt nichte überflußiges und unnubes, und tann jum Dufter einer febr guren Befdreibung einer antie den fleinen Stadt, bienen. Auf Diefetbe folges eine allgemeine Betrachtung über bie lanbicofeliden Colles gien, und infonderheit über berfelben Datrimontale Coffen, Der Bert Berfaffer ichlaget eine Regierunge form bor, ba bie 2 ober 2 Stanbe (ber Bolbatens ftand, ber Elviftand, und ber Abet,) einer ieben Proving Des Staates, Deputirte aus fich emmablen. welche bie Rorbernngen und befchloffenen Gefebe bes Fürften prufen, Diefe landichafeliden Gutachten aber pon einem Ober . landicaftlichen Collegium mieber ges prufet werben, welches bem Canbesfürften bavon einen allgemeinen autachtlichen Bericht abflottet, unb ber Surft enticheibes. Eine jebe Droping fott eine Des trimonial . Caffe baben .. und ber Rutef aber biefeibe vetfügen tonnen, boch mit Benftimmung ber Lanbes fande, und unter bet Bedingung, bas bie liebere fouffe mirtlich aum Beften ber Droving ongemenbet werben. Den Befdluß machen Borfdlage, ju rathe bausliden Regiftratur, Berordnungen, Die bemertet und genußet ju merben verbienen.

Manheim.
Den Schwan und Sob: Mufenm fur Runfte fer und für Aunftiebhaber. Gerausgegeben won Johann Goorg Meufel. Eifter Sud. 1787 in gr. Octav. Der hert hofeant ibst die periodische Schieften Anhaies erten, die er 1779 anfrag, und bei mit diesem Jahr mit dem zoften Sthatusgegeber haben Eie dienet gur Fortschung berfelben, und fech Stidcte werben einen Band ausmachen. An die Mie seine Art in Befanntschaft mit einander gefehr haben fo wird dieses Muftler und benflieben der mehr als eine Art in Befanntschaft mit einander gefehr haben fo wird diese Wufeum solche nübliche und angenstma Berbindung unterhalten, und bes heren hofeats gildfliche Demahung auf einen Sabo für eine alle

m forgen, wirb auch biefer Schrift Bepfall und Abgang pericaffen. Ein ungenannter Rinftler bat 36m feine befondern Bebanten über bas eble ber bildenden Runft miegerheiter. herrn Junters artiftifche Bemerfungen auf einer Reife von Mugeburg nach Dinchen, unb eines ungenannten fortgefebte Bemerfungen, auf einer Reife burch Gegenben bes frantifchen Rrets fes, find thelle artig und fein , theile erheblich. Bere Drofeffer Grillo bat Beren Sofrath Deufel Bladricht von Beren Dafcal ju Berlin Berlage und Musgaben mert. und taufwurdiger Rupferftiche, geges ben. Die Dacheichten von nenen Rupferflichen, übere gebe ich. Bas G. 98 von ber Arbeit eines funft. Hichen Schreiners ober Elichtere erzähler mirb, babe ich jum erften Artifel biefes Bochenblaus gemacht. Um Enbe bittet Berr Dofrath Deufet um gute Bens trage ju feinem Damen : Buch von beutiden Runfe fern, an welchem er arbeitet, es werben ibm auch Bergeldniffe" febenswardiger Runfts Defing und Maturallen . Cabinetee in Deutschland und Belves eten, angenehm feun.

#### Balle.

Ber Reier: Allgemeine Geschichte ber enropaliton Staaten, ein durchaus verständliches Lefebuch zur winglicher Unterhaltung. Infe ter Seft, Der Graat von England. Frausgegeben von II. Karf Chregort Mangelsdorf, der Geschichte, Beredianbeit und Dichtunft Profisio zu Adnigaberg. 1787 in Octao. In besen hetz wied Sugliande Geschichte von een K. Perich bem zurgen an, und also aus dem Leten Jahrhundert, ble mit de monelle gelt, also geldbere, oog man die wichtigken und die aus dem Leten Jahrhundert, Bestader und Beiten der der Bereichten und Bestader und Bolgen, leigt übereicht aus, und jum Bestalte loger eine Bestweitung der politischen Erfaffung. Der Grere Profeffer bat fic ber meneften

Den eben bemfelben : Dreugifthe tretionale Blatter, - - von Mangeleborf, erften Bane Des zweptes Stuck 1787 in gr. Derane: Die Bes bachtniß : und Lob: Rebe auf.R. Briberich ben gwepten, .. tft ein mobigerathenes, Studt. Einige beperbolifche Stellen, als, mer gablet bie Dachee, bie er fur und und unfere Machtemmen burchmachte 2 muß man bem Diebner in Gute halten. Bon ben Danufactus ren und Rabriten in Dreugen; welf ber Bers Bers faffer nicht viel ju rubmen , und balt gar ben Dangel an benfelben fur einen Dational , Rebier. Die miche gigfte Danufactur ift biejenige, malde enalifche Deelle Spane bereitet, und bie ber verftorbene Buchandle Ranter ju Trutenan angeleget bats. Die Ranances Danufastur au Ronigeberg . ift auch erbeblichen Der Werth aller 1786 ju Ronigeberg verfertigten Manne factur : und Rabrit : 2Baaren , ift gemefen . 077620 Thaler. Bon ben pormaligen Obers und Regimentes Mathen, jest ton. Etats . Miniftern . in Drenfen. Diefer Unffab, ift burd bas 1786 wieberbergeftelle te gandes : Umt eines gandhofmeifters , peraniaffet worben. Die übrigen Artitel muß ich übergeben, und nur noch au bemerten, bag herr Prof. Rangele porf ben bepfallemurdigen Entichluß gefaffet bar ben porifialiditen giten preutifchen Befdichtfdreiber Las cas David, beffen Gefchichtbuch bis 1410 reichen. und in feiner Sanbidrift a Kolianten betragen Die 633 weitlauftig gefdriebene . Bogen betras oifo bructen ju laffen, daß es 4 bis 5 216 phabete in gr. Detay, in a Banben ausmachet. Ben par ben erften Theit 1 Thir. 16 Gr. preuß, Courant poraus bezahlet, erbalt ihn auf bem beften Gereibe papier. Ber es auf bem beften Drudpapien habet will, unterzeichnet für ben erften Cheil s T Chalen Bu Berlin nimt bie Demeriche Buchanblung Bring

meraffonen und Substriptionen an. Der Schrifte feller empfiehet fich burch rebilde Einfalt und Offens fergigtett, und burch den Bemeis feiner wichtigiten Ergabungen mit Urtunben.

Doch in blefem Bertage: Il nuovo Robinson tradetto in italiano del Sr. Campe. Parte I. II. in Octav 1787. Wenn die deserfeung gut if , wels ches ich nicht beurtheilen tann, fo welrd fie bem Buch auch in Italien Liebhaber berthaffen.

í

.

M 40' IS M

ś

ě

í

11

西川田 南北

1

i

Burieb.

Der deutsche Juschauer ihrer und inter Seft. 1787 in gr. Octan. Die Fortfebung ber im 1sten Seft angefangenen Schilberung Schleffene, Pann ben Donden nicht gefallen. 3ch habe beym Une fang biefer Ochilberung gefagt , ber Berfaffer fpotte und feufge in viel; bepdes vertheibiget ber Ber Berfaffer 5. 16. G. 131. Actenmagige Radricht von Raumung Der bisber an Dreugen verpfanbeten Dectlenburgifchen Memcer, nebft einem Auszing aus ber gefchloffenen Cons wention. Schreiben - ben Belegenbelt einer Relfe Aber Carisbad. Es fann und wird jum Lefen reiben. Unter ber Rubrif : Deutsche Munciarur Cachen, wird Rumer 24 in bem Isten Deft fortgefest. Unter Den übrigen vielen Abichnitten, ift mancher, ber bie wreußifchen Lander betrift. Meberhaupt erbalt fich biefer Bufchauer ben erlangten Bepfaff.

Schweigerisches Museum, gehntee, eistes umd grodites Geft. 1787. Lebensgeschichte bes vorafgilden Dermpeldenteiter Josep Schwendiman, aus Erten, i Dunde von Litera, ged. 1741. duch ehrer Wotere in seinen Zimmer, ale em it der Detroitenen Wotere in seinen Zimmer, ale em it der Bollvidung einer schweise Schwingen auf ben jedigen Freige von Luckand beschäftige foar, idditte verwindbet und gestoben 1786. Beschweise der viplomalisein Seichlate der Keenherten von Aegensperg. Bon dem Einfull der Wissenlichten, auf be Wilssign der Jahr auflägest, die Kahste und Steten von Genfi, ulennmen. naggen aus Job. Seinelbere Alterer Gefoliche von Benf, Boil, I.m. Eine iefenswerth Abbandlung. In Semalde Helenswerth Abbandlung. Ein Semalde Helenswerth is die Arten Carle bei großen, grogen aus Herra. Joh. Mödlers vor treffichen, Orfchickte. Hobelen. Ge verbieger die Ordobiefing und vor fich einige Spellirerichter vergiffen, hoben. Ge verbieger die Ordobiefing nur Vergiffen bei Arten. Die seine Bright in der Beite ihre bei Alleberg und die ver Walbeldiefe ihre Barie über die sie Algeberg und die ver Walbeldiefe. welcher Landerfeld ju den schänften und reibendiefen Despritten aufbert.

Landcharten:

Dee Lebufifche Rreis, gezeichnet von C. 2. von Desfeld, gestochen von S. Sogmann, 1787. In tlein Kolio.

Der Ober : Barnimiche Breis , gegeichnet von C. L. von Denfeld, geftochen von C. Jad 1787. in gr. 4. Ein jebes ber jo pollstanbigen, genouen, richtigen, auch fcon gezeichneten und geftochenen Blatter, in melden Berr Sofrath von Desfeld einen Rreis ber Churmart Brandenburg abbilder, men det mir, und einem jeben patriorifchen Bewohner bes Landes, eine große Freude, und to boffe, baß Bert v. D. Den febnildrigen Bunich erfallen , und feinen Rreis unabgebilder gurud laffen wird. Dieje Chartchen find, mit ben 4 in ben vorbergebenben Tabe ren gelieferten nach einerlen Daasftab gezeichnet. Ihre Benauigfelt erhellet icon baraus, bag fur Das viele und mannigfaltige, welches fie zeigen, 26 bis 20 Beichen am Rande bemertet , und ertlaret worden. Der Lebuffde Rreis, findet fic in bem biefigen militairifden Calender fdr 1788, ber Oberbaroime foe aber in bem genealogifchen fur eben biefes Sabr : man fann auch von benben befonbere . Abbrude auf ftartem Odreibpapier betommen. ne Br. 200 Breemen Bon Breemen 290 200 and and

dafern auf bei beit nicht, nb.

## 

von neuen Landcharten, geographischen, flatifischen und hiftoriften Buchern und Sachen.

rites Co

180

m6

NA

80

神神

Des funfgehnten Jahrgangs Bwen und funfgigftes Stuck. Im vier und gwangigften December 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

En bem affen Geld ber viergefinten Sabrgange J C. 219 forteb ich ; bağ ich in bem Julius bee Derfiner Monacufdrift (vom vorigen Jahr) ben Mrtifel aber gebeime Wefellichaften im proteftantifchen Deutich land, mit Erftaumen und großer Bereibuig gelefen, infonderheit nachbem ich bie Driefe (Deren Starte) und andere Urtunben in benr gwepten Ebeil bes Anti Saint Nicaife, mit benfelben berglichen batte, und daß ich mit Unrube und Bangigfeit bes Bemuthe auf Die Solgen warte, welche biefe De fanntmadung haben werbe. Diefe Untube und Bantige teit bat' ber Beren' Oberhofprebigere D. Stard Eweyter Cheif aber krypre Karholiciemus, Drofes Treennigcheterie. vollig geboben und meggefchafel benn ich bin birdy benfelben von bem Ungrund bes Berbachte, daß er farbolifch und ein Jefuit fep, u. f. m. aberjeuget morben. Es bat ton biefe offentliche, aud To welt und ftarf ausgebreitete Beidulbigung, allere bings febr franten muffen: mare es tom aber möglich gemefen, fic auf eine fanfte Beife gogen Diefelbe ja

Toy Google

ale Samburg. Ben Bobn : D. Anton geidtich Bufchinge -Erbbefdreibung , erfter Theil welcher Dane mart, tlormegen, Schweden, und bas gangt xugifche Reich enthalt. 2ichte rechtmäßige Muflage, 3 Ulph. 20 Bogen in Octav. Die politiche

thes antich gemefen, fo murbe er fich midt in Berbins bungen eingelaffen baben, Die ibm nachber fo viel Uns rube and Bidermartigfeit jugejogen. Bon Cinem Bege. ber mir bebentlich mar, babe ich ibn gludlich abgebalten auch icon 1765; ba er 24 Jahre alt mar, in eines gebrudten - Schrift von ihm verausgejaget, bag bie gelehrte Belt von ibm viel ju ermatten babe.

Geogranbles ift iaftriich großen Beranberungen unterei morfen ; baben bla Bilder, in welchen fie vorfommet. auch fo pfet ale es moglich ift ; veranbert merben. muffen. 6 Grobe Beranderungen muffen entfteben, ente meder , wenn bie Regierunge-und Bermaltungs-Bere faffung ber Lanber fo umgeschmolgemmirb, wie in beme rubifden Reich und Ungarn, ober menn ben Geograph befa fere und genauere Dladrichten befommet, ale er vorber gehabt bat, und bat haben tonnen, wie ich von Dolen Beit ber Beit, Darich Die Bengraphie bearbeite, bas ift, feit noch nicht 40 Jahren, find mehr Reife : Landere. und Derter Beidreibungen, auch mehr ponitide Dade, pichten gebrudet worben, nie borber vielleicht in einem gangen Jahrhundert. Daburch find bie Bulfes) mittel gu ber politifchen Geographie febr permehret, aber thre Bearbeitung ift auch baburch far einzelne Derfonen, wenn fie gleich ju ben, arbeitfamften geboren , weit fcmebrer geworben : benn wer tann fich alles anichaffen, alles lefen, alles in allen Oprachen verfteben ? wie viel Geld ! wie utel Beint mie viel Renntniß, geharer baju ! 3ch babe fo viel gethan, ale ich vermogt. In bie allgemeine Ginleitung in | bie Erbbefdreibung, ift mander neue und quibliche Bufab gefommen. Dies Beichreibung Danemarts, Dormegens und Jelands, babe ich nach Ropenbagen geschicket, und fie bat von einigen Freunden Berbefferungen und Bufate befome men. Schweben babe ich nach ber fechften Muss gabe ber Tunelbichen Geographie von Schweden, fo: weit biefelbe in fcmebifcher Gprache beraus und imr meinen Sanben mar , verbeffert, Das rugifde Deich ift gang umgeorbeitet worden. Mit ber von bem wirfite den Geb. Nath und General. Procurque Surften Bas femetol beforgten großen Charte von biefem Reich, babe to and Die neue Abtheilung in Ctarthafterfcaften banbichriftlich befommen, und hiermit fo viet aus bem D. Petereburgifchen alten und neuen Joural, und auf anbere Beije gefammiletes verbunden, baff einneues Wert

g

í

baraus entftanben ift, beffen Dabfamfeie für mid und bem Geber, ich nicht beidreiben fann, und bas mehr als ein Berfud, als wie eine meinem Bunfch gemaße Arbeit ans gefeben merben muß. Weil ber erfte Thet nur die oben genannten Staaten und Abfchnitte begreift , fo ift auch bas neue Regifter nur auf biefelben eingerichtet, Ce ift bis in bas amehre Sahr an bemfelben gebruckt wors ben, und mabrent biefer Beit bat fich wieber in ben Staaten mandes verandert , bas nicht in bem Buche angebracht ift, es ift auch mandes gebeucht marben, bas nicht bat genußet werben fonnen. Den amenten Theil enas den nur Preuffen, Dolen, Galligien, Ungarn unb Clebener burgen, und bas Osmaniche Reich, mit einem bes fonberen Regifter, aus. Die 4 erften Graaren, find auch gang umgegrbeitet, und es ift icon lange baran gebruckt worben, bas Bange aber ift noch nicht fertig, und erforbert auch unfägliche Dabe und Gebuid für mich und ben Geber. or a mar of the Mietau. so t and and and and and

Die Bombe Deters Des Großen, in ber Stadt. Bibliothel von Riag, 1787. in 4. Saifer Deter ber erfte marf felbft 3 Bomben in Die Stadt Riga, alf. er fie belagerte und ersberte. Gine von benfelben, ift im eingezichteten Stadt : Bibliothet, (in welche fie vermuthlich mabrend ber Belagerung ges fallen.) in ber Daner ju feben, und nun won einem allegorifchen Bemalbe umgeben, in welchem ein Benius über bie Bombe ein Rullborn ausichates tet, baraus Rornabren, Ochiffeffaggen, und Dungen mit ber Raiferin Ratharina Damen, (aber teine Ducher,) fallen. Dieje Bombe veranlaffet ein Mitglieb bes alten Dagiftrate ber Stadt, (ber feibft abgebanter bat,) in Diefen Blattern bas Bild bes Ralfets au fcbilbern, und gmar ohne Ochatten. Das murbe nun gwar in einem wirflichen Gemalbe ein großer Dannel fenn, aber aus blefem Bobgebicht muß ber Ochatten wegfallen. 36 nenne biefe Schrift ein Lobgebicht, benn wenn fie gleich meber bas Silbenmaas, noch fouft bie Rorm eines Ges

Winte fur gute Surften ; Dringenergieber and Vollefreunde. Von Martin Ehlers, Profef for der Dhilofophie, Zweyter und legier Theil, im Octav 1787. Die erfte Abhandelung, von dem Einfluß ber Bettelbanten in ben Buftanb bes Staats, tft um befte wichtiger , ba bie Banfrettelen febt eine febr große und gefährliche gandplage ber an Golds und Gilbers Dunge faft armen nordifchen Reiche find, und bie Gins mobner berfeiben ju ihrer Semmung burch fparfas me und einfache Lebensart, infonberbeit in Aufehung auswartiger Producte ber Datur und Runft, viel beptragen tonnen. Der Dere Profeffor thut ju bemi mas fcon anbere elufichtereiche Danner pon bens Schaben ber Bettelbanten gefaget baben, noch mans des mabre und michtige bingu, welches beherziger gu werben verbienet. Die gweyte Abhondelung, von ben Die bauslide Birthidafe und Lebenfart betreffenden Er. forderniffen und Dangeln, in Beziehung auf einzelne Menfchen und ben Ctaat. In berfeiben machet ber Serr Berfaffer ben ichmeren Berfud, bobe und wiedere von ihren Combolanten . Babn ab . und jur Babrs beit ju leiten. Dogte er boch viel ausrichten! Ju ber britten Abfandelung, robet er von ben jur Merdlang des Holes, und jur Erbbing ver Staaten. Abhlians bes Groaten. Abhlians bes erfonderlichen Anfaltern. Er har ynar die michtige Marreife nicht vollftandig ausgefährer, aber don ber Erzibung und blintetwaffung der Jagend, von der Leitung und lintetwaffung der Jagend, von der Leitung und lintetwaffung der Hollstag Ergent des Grants zu werden gebenten, und von der ford dauernden. Beitung der Balte und Lentung der Traatsdierer, in eftigtig ant ierben gefehen, und fo viel als möglich befeiger zu werden werdener. Kofter i Ehle za Be-Staate.

Ben dem Buchdrucker Wintler: Sandbuch der Brandenburgifchen Geschichte von Gottfried Trangott Gallus, Contector an ber Stadtfchult an Croffen Erfter 25and. 1787. in fil Deian. Der Endamed Des Beren Berfaffere ift mebr, eine Bote bereitung ju ber Gefchichte ber Dart Branbenburg, als die Gefdichte felbit ju foreiben, wenigftene nur bie Beranderungen bes Landes ju erjablen, bie ber biofo Plebhaber Der einbeimifden Wefdichte wiffen muß; und Die jur genauern Farfcbung der Landesgefchichte nuben tonnen. Weue Entbedangen und neue Buffige fur ble Beidicte bes Landes, verfpricht es nicht, er faget nicht einmal . aus meldem neuen Gefdidefdreiber er bie Materiallen biefes Buchs porgdalich entlebnet bat. Er befchließer aber biefen erften Theil mir bem Abgang bes marfaraflich anhaltiden Saufes, und fein Dan it noch zwen Theile ju llefern. Far blage Liebhaber on Beichlote ber Mart Brandenburg, ift bas Buch gut Granffurt an der Doer.

iche Dart feitelle, gebries und eiffen Sintet 1.37. Die Radicken von dem irbigen Bufand der faijed tou. Armee nach ibeen verfchevenen Crand Quarter von , forobi nach bem Friedense, als Arieges Inf.

rabren von einem Mann ber, ber felbst giver von ben an Bichern, aus welcheit fie gegogen sind, geschrieben bat. Ein bertächtlicher Liel er Lettlet begoer Gride; bereift Ochtstaft und Nandel. Bon Spanien, find neue Angaben politifcher Materien glomme tet. Unfere verstebener Königs geste Berdeuste und den Abel feiner Schiege frese Berdeuste und dem Abel feiner Schieg, find beurender.

Bresfau. Schiffifthe Drovingialblatter. Behittes Stild 1787 Die ofouomifden Bemertungen über Dbets Schleften, verbienen Aufmertfanteit. Es giebt bas feibft vortreffic angebouete Begenben, aber im Sans sen ift es mit dem guten Anban noch nicht melt getome men , both weiter in ben beutiden Rreifen bieffeits Der Ober; als in ben poinifcen jenfeits bes Stroms. with doch feben fie noch meit binter ben guten Reeifen in Dieber's Ochlefien. Der einzige betrachtliche Betreibes martt ift ju Roniglich Deuffabt. Die Guter bafiger Degenben, tragen in guten Sabren bas fechfte, feunte Die ambifte Rorn, oft noch mehr, aber jenfeite ber Obermur bas groepte, bochftene bas britte. Es ift auch bas felbft feine Belegelegenhelt jum Bertauf bes Roggens (jumal ba ber gemeine Dann Brobe von Delbetorn iffet,) bober ber erubrigte ju Brantemein verbrauchet wird. Der Berfaffer blefes mibliden Muffabes, gebet ble wichtigften Artitel ber Befononomie burd, und bleibet ben ben Dutten v und Dammer Berten fteben. fünfte Brief von einer Reife burch einen Theil Des fchlefis fen Mittels und Bors Gebtrges, ift nicht ohne Derfmurs bigfeiten. Heberhaupt find Diefe Provingialbiatter nut fcon fo'berühmt, daß fle auch in ausmartigen ganbern gelefen, und von Beirunge . und Bucher. Schribern undanfbar genubet merben.

Bon ber gut angefülleren litterarifden Phronilt von Schlefien, habe ich auch bas gebnte Siad b. 3. vor Mugen.

Raum batte ich biefes pefebrieben, ale mit bas

eiffte Stade der Ichesischen Orovinzingiablichter und der litterarischen Ehronil, gebrach wurde.
In ferem bar Hrt Hofrart Gach bie Eribe des vreufsichen Schieftens und der Erasschaft Elah, dabund, bestimmer, daß er es in Zonen eingerheller, und die Hickspan ichter ausgamessen her. Auf siche Welle belaget er 682 deutsche Mellen beraus. Bu Aumerstungen über dies Ausmellung, fehrt es mit au Raum. Es hat auch der Ochsberre Ochsfeines in dem beut ihen Zuschauer, bier einen Beurtheiter gefunden.

Ber Joh. Sebauer: Anglisch geographisches Lesebuch — zwepter Theil von Schulze, and morer bem Einl: Angland, nicht deffen eit; die fiche nich offen eit; die fichen Bestaungen, ein englisch , geographisches Lesebuch — von J. 17. 3. Sehulze. 1287. 30. beiem werten Beil des Lesebuch gue ut lebeng in von englischen Sprache, hat der Dere Beriaffer noch meht nibilide. Mannlefaltigtelt gebracht, als in, ben erken Abeil; benn er har von Angland und befilden Besthungen in Affa, geographische, bistorliche, pollection, antiquartiche, obtonomische, physikalische, phiscoliche, und noch andere nibilide und angewehme Maezeren, die jum Lesen und Berstehen teiben keinen, stelleste. Es geigte also auch blefer Theil von seinem Berstehen und Berschand und bestehen.

Ben Deller: Elogia Tiberii Hemfterhusii et lo. Matthiae Gesneri, auctoribus Dav, Runkenio et lo. Aug. Ernestio, in usum fludiosorum recula Schon mit ber Jahresjahl 1788, in Octov. Eins felt angenehme und nuhliche Lejematerte far Lehers bergungend, und fall fullerene Innigliage.

Berlin.

Bep lange: Liber latinus, in ulum puerorum, latinam linguam difcentium editus ab Ant. End. Butching, Editio quinta et legitima. 1787. 3f in auf sinige verbefferte Atlanigeiten und Drudfehler mad, arnan nach ben verbergebenden Andenben eingerichtte.

# Wöchentliche Nachrichten

von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Buchern und Sachen.

Im ein und breußigften December 1787.

Berlin, bey Saude und Spener.

Bergetonis der ju Beelin vom 24ften Aug, bis jum 23ften Nov. d. 3. Sebornen und Gestorbenen, Geforben Geforben

|    | 1/2/85 | 4  | 660 33   | 31110 0 | @600 | ren  | Deftorben |             |       |
|----|--------|----|----------|---------|------|------|-----------|-------------|-------|
|    | 21     |    | 0 4 304  | D.      | 23.  | Man. | Fr.       | Rind, manf. | weib. |
|    |        |    | t Mug.   | 57.     | 43   | 15   | 19        | 37          | 29    |
|    |        |    | Sept.    | 50      | 45   | -18  | 16        | . 21        | 32    |
|    | -      |    |          |         | 42   | 19   | 17        | 20          | 29    |
|    |        |    | -17      | 58      | 67   | 31   | 15        | 26          | 24    |
|    | -      |    |          | 53      | 44   | 20   | 20        | 25          | 20    |
| 28 | -      | 5  | Oct. 16  | 67 -    | 59   | 12   | 23        | 18          | 25    |
|    |        |    | فاق ليما |         | 44   | 17   | 24        | 20          | 21    |
|    | _      |    |          | 61      | 45   | 21   | 13        | 13          | 16    |
|    | _      |    |          | 5 L     | 70   | 27   | 21        | 35          | 20    |
|    | +      | 2  | Rov.     | 60      | 40   | 22   | 20        | 26          | 18    |
|    | -      |    | -        |         | 43   | 18   | 23        | 28          | 15    |
| 9  | -      | 16 | -        | 49      | 41"  | 22   | 23        | . 28        | 18    |
| 16 | -      | 23 | -        | 53      | 53   | 19   | 24        | 22          | 21    |
|    |        | ,  |          | **      |      | -    | -         | _           |       |
|    |        |    | 1.4      |         |      | A.   |           |             | 1. 1  |

712 636 261 257 319 281

1348 Unehliche Rinder, 76 Sohne, 61 Tochter, Aberhaupt 127 uneheliche Rinder. In dem vergangenen gangen Rirdenjahr, oder von bem i Abvent 1786 bis i Abv. 1787, find gu Beelin

Seboren erh. Anner.

b. manist. Beibl. B. Man, Fei wanti, will im 1 Bleterli, 646 1577 131 332 371 333 im 2 Vierteli, 657, 616 414 363 304 288 im 3 Vierteliabt, 663 580 379 286 312 28 im 4 Vierteliabt, 712 636 261 257 319 281 2672, 2469, 1356, 1264, 1306, 1208

5081 5129.

Alfe find 48 mehr gestorfen als geboren.
Die angegebenen unrhelichen Rimer, berregen 354.
Obne und 203 Theter, aberhapt 462. Allto ist ber ellfte Thil der geberon Kinder uneheld, welches Berbklenis sein unterlichtebenen Johen vorhanden fl.
In Imflingen find 46, Paar gedoen, nentlich 42.
Obhne und 38 Todere. Seit 10 Iahren ih die Babtber Gebornen nuestamabl grober gewesen, nemtlich 4280
und 175, in den 3 ibrigen Iahren aber viel geringer.
In den gesammen ibn. greuß. Landrag findtaf gerennet 46572 Paar, gedoene 217579 geflorben 165876, und der lieberichpi der iedenitigen
über die Looten betragt 21733.

Den dem Arausgeder und in der Megerischen Buchdundung, Weithebaitides Magagier gur Geographie, Sistorie und Statistift. Aeft Al und All. Geraubgegeben von 171. Derer Florens-Woodigen, Lehrer ant Gymnafium zu Deieskelt. 2787 in 4. Die Gelöchde ber Deissichen Beiebung des Lipplichen Aintheils an der Geoffichaft Schaum des Lipplichen Ministells an der Geoffichaft Schaum des Deieskelt. Des den 1812 bei dem Trien Dest fergesche und genner, und ist mit bei nach der erhoffichen Geloch beieb. Waggaine. Eine Ist eines der erhofflichen Angel beieb.

Deft noch eine gute Befdreibung ber Stadt Duisburg. bie 1784 gehabt bat, 682 Saufer, 3544 Einwohner som Civil : Stande, und unterichiebene Danufacturen. 2in Bolle find 16949 Steine verarbeitet morben. In bem 12ten Seft findet fic bes Berausgebere Bers getonif ber Goriften und Buder von ganbern bes wefteballichen Rrelies, Die ibm bie auf ben Deud befo felben befannt gewefen find. Es ift amar meder volle fanbig, noch fehlerfren, auch nicht in Unfebung aller Cthice tritid, aber boch ein benfallemurbiger Bers fuch. S. 619 fallt mir ein bentfcher Titul ber lateinifchen Beidichte ber Grafichaft Bentheim in Die Mugen, welche Berr Sofrath, Gefdichtidreiber, Bibliothes far und Ardivarius 3. S. Jung berausgegeben bat. Er lautet lateinifch fo , Hiftoriae antiquiffimae comitatus Benthemienlis, lib, z. cum cod. dipl. et documentorum, Sangover u. Osnabrud 1773 in 4. Muffers bem enthalt biefes Beft eine Beidreibung ber Stade Deinertehagen, herrn Rindlingere. Machricht von bem ehemaligen meftphallichen gebm , und Rrep . Ben richts, ein Bergeichniß ber Rirdiplete ber Graffchaft Ravensberg, einen Artifel von ben Rittergut Bed, (welches bier eine Sobeit und ein Imt genennet wirb,) und noch einige andere. Dun'ift ber britte Band Diefes nublichen Bertes vollenbet. MItona.

Bry Echardt: Schleswigs Solfteinische Proverland Derichte — Dietzes und finften Silct. 1787. And biefe Schles beingen, das blefe pertobliche Schrift jur geographischen und politiforn Kemnist vor Orzzogthuner Schlesvig und Solften, sehr naktich fer. Ge tung als einschmischen und anenderigen lieb und angenehm sepn. Die Arnitel dieser Sudet lann ich nicht angeben. Leipzig.

In der Mengandiden Duchbandlung: Deutschee Mufeum eitstee und zwolftes Stud. 1787. In bem lesten, ift Sen. Diebubre Muffat, son ber Dras felptenmacheren ber pericbiebenen Deligians Darthepen im turtifden Reich, ein vorzüglicher Artifel, ber aber einige Anmerfungen erforbert. Bep S. 506. es ift gang gewiß, bag bie Duhamebaner ihre Religion burd ibre Dulas ausbreiten, wie im ruß. Reich uns ter ben Barabingen, auch außerbem bis in bie Philippintiden Infeln, gefdeben ift. Ben G. 507. Der Koran, febet nur Maslemin in bas Darabies, und in ber Solle , fonbert er bie Bojen von einandet ab , fo baf bie Juben, Chriften und Bauberer in bem fechften Behaltniß finb. Den G. 524. Der Doctor Detbel, nicht Erbee, ift aud in Deutschland wohl ber tannt; bat mich bier ju Berlin befucht, und fommet in meinen Lebenebeidreibungen Th. 4. C. #49 por. Lobenftein.

Das hiellge Intelligen; Dlatt, weldes ich bis was da 3fte St. bate, enthalt noch innier gute Ibe fchifte von ber Landengeligter, aber hen Anschaus von S. Friberich II. tann man nicht son; trauen, nab bie von Ammerchann S. 176. If nicht mobyiphinitis. Die ftrage fente er nicht Doctoren vor.

Befchluß'

biefer wochentlichen Tachrichten 3d gebe und das Berhafft ber Angeig um hie werteilung neuer Budoft mit Gerftlern, auf, nachem ich mich 40 Jahre mit bemeidem abgeseben babe. Den Anfang machte ich 1747 mit. Deutrigen zu Kraffte theilogischen Ibbliothef, bernach war ich ein Mitarbeiter an dem Gbteingischen Angeigen von geber ein Gaden, und ver is Jahren fieng ich dies wie ein Gaden, und ver is Jahren fieng ich dies wie dentlichen Nachrichten als mein eigenze Wert mit, an maldem ich auch allein zu greiten besolbe. Da ich incht nur einem jeben Jahrgang, sowern auch einem jeben Angeige, Werpung und kirthel er ein geber Beger, reiffen Angeige, Werpung und kirthel er ver Augen durchte, not ert werten wert und eine Bereit geber bei ein eine Burgele, Werpung und kirthel er ver Augen durcht, not ert werten wert mehr mit eine

niger, ale ich leiften tonnte und wollte. Das war in vieien Sallen für mich woreheilhaft," in unterfcie. benen aber nachtheilig. i. Go wie ich abet ben feften und unveranderlichen . Entfoluf gefaffer batte; teine Erinnerung: feine Sabel, in bofer und beleibinenber Abficht au mochen und angubringen . eben fo mar leb aud entichioffen, Uniuft und Schaben bu ertradit menn enmeder jene ober blefer unvermeibfich mat. " 12 mer Die meiften Angeiger und Bourrheiler ber Bitcher. find junige Manneras bie, en far febr lefcht baicen, ain fagen, mas mabr und witht monbr, que und nicht que, mir telmagig und folecht fen. Die fuchen eine Ehre barinn , ber Schrifefteller Derforen unb Bette ju tabeler und in vermerfen, und troffen fich bamit, baf ffe ingle firt auftreten, und alfo, wie fie mabnen, unbefannt find und bleiben. Bielen Lefern machet es Verguds gen , wenn Schriftfteltern Dangel und Rebler vorges ractet und: angebichtet, und balb aus Dinthwillen, bald aus Bosheit Bormurfe verfchiebener Are gemas det merben. @ Benn aber jene und biefe entibeber Ach bie Singer verbrennen, woer felbft ungegrunbeten, muthwilligen und boshafren Tabel erführen, und fer bod fer Ablicht gemifhandelt merben ; gisbenn empfinben ffe wie mebe es thut. 4 Gennbliche Anmertungen; Erine nernngen und Berbefferungen, find ben Liebhabern und Soridern Der Babrheit, allemal willfommen. Bers ben fie mit Befcheibenheit gemacht, fo verbienen fie bope meiten Dant, fehlet fie baben, fo machet fie fich bet erinnerte bad ju Rube, und bedauert nur, bag er bem Erinnever nicht auch fur Die gebrauchte Art und Beife banfen fann. ...

Ale ich blefes Bochenblatt anfieng, gedachte ich mie felde Bichee und Schiffen angueigen, obe ich mit felbf fur meine Bibliother angeforfer, alleind auch falbe, bie ich nufbligermife von anderen grieben befommen hatte. Allein, fo wie bas Bochenblatt. Allein, fo wie bas Bochenblatt.

Buder und Schriften entweber won ben Berlegern, pher von ben Betfaffern berfelben , und enblich mußte ich bie Ungeige fait bloß auf bergleichen Bucher und Schriften einfebranten ... Dabn binl ich auch immer willig gemefen, es haben aber bie Emfenber niche alles geit bedacht , baß, fie mir burd Odeiften? Die in bein Duchladen 3 oder 4 Br. tofteten, 8/ 10, 12 und noch mobl mehr Groiden, Untoffen an Doftgelb verues facten; fie batten auch obne Borurtheil überlegen follen nob mandles Buch , bas mir viel Doftgelb toffete, ju meiner Bacher Sammlung gebore, und ges taufet fenn murbe ! . Ich rathe einem feben Gelehrten, feine Odrife au Bucher : Angeigen angufangen, in bed Sofnung, ju einer großen und guten Bibliothet gu ges langen, beun gang gewiß befommet er viel unerhebildies, ja mobl gar unnibee und von vielen Buchern nur Crude und Theile : und nichte volltanbiges, of . .

In ben eriten Sabren diesen wöchentlichen Rachrichten, versichten, einige ungenanter Mainer, ibret
Bergang, Robigil und Rachn babiert, au hererbeit,
ben, daß sie avar bie politischen, bifartschen und geogenenichte Le Angeigen und Rechnichten und geogenenichte de Angeigen und Rechnichten erhanten.
Ich habe aber sehr oft gesanden, daß anderen geschreiten Zeitungen und Monateschofisten, mein Wedenschen
Beitungen und Monateschofisten, mein Wedenschen
Beitungen und Monateschofisten, mein Wedenschen
Beitung und bei und beiter gesten und terfelle ges biener bat, stigneten naches, Unterdeffen fit and bieber es wahrt, das dies menschliche Stiffen und Eben überschaper, und bas meinige insenderheit; nie wollfommen sin, und beswegen bade ich auch zwielle meine Wegwung gurichensommen und verberuffen.

Es giebet Deejonen, Die teine turbe, fondeen tout er augfahrliche, umfahnliche, in ib vollfanties Angib gen und Beuribeilungen haben wollen. Sei beite gen turge, Utthetie obne Boweie und Proben, mit ein Namen ber Machtipeniche, und bedenten nicht, dabfielist

the befondered Deepnungen und Meiheile bed Deradegebers ausbruden, amble fein unberer gebunben ift. Gle bebens Temandinidt, bat lauter folde Unsdaen ale fie vetlans gen; in einem Bochenblatt von einem halben Bogen nicht frott finbens wenn man fich nicht ber Bielbeit und Danntafaltigteit ausbrudlich benfeber, DEnblich bebenten fie auch nicht , baf jehr viele Beit, und große Dube und Arbett, baju geboret, ein hifterifdies Oud genau ju prafen. Wer, verquet: biefen Aufwand an Beit- und Dabe? mer bezahler ibn? Wenn-alfo ein Minietter, nicht befenbere und wichtige Beranlaffing und Urfathe dagu bat, fo mird er fich nicht mit Dintams febung feiner Amtearbeften und anderen pflichenfabigen Befdafte, in folde foftbare fritige Bemubnngen einfaffen.' Ber tann ibm btefes übef nehmen? Es ift auch nicht einmal allen Lefern mit weitiaufrigen frittichen Angeigen gebienet, fanbern viele mollen aut furs wiffen, mas ein Dann, an beffen Urrheit fie Bers erauen baben, von einem Buch faget, um fich bars nach in entichließen, ob fie es taufen wollen ober nicht. In folden Rallen vertritt Die furze mie Uribeil verbunbene Ungeige, Die Stelle einer munblichen Zingwork, Bu bem Borgug und Berbienft eines folden bittos sifchen und politifchen Bochenblatte, geboret . wenn es Madrichten enthale, Die in anliche Blatter nicht fommen. anb bie bem Derausgeber antweber aus bejotte berer Freundichaft und Bewogenheit mitgetheilet werben , ober ibm Gelb foften. Benn ihm biefe von ben gemeinen Beitungefchreibern fo genommen merben. baß fie nicht nur verfchweigen, woher fie biefeiben bas ben, fonbeen fie fo gar gang auberen Dertern unb Begenben, folglich auch anberen Perfonen, aufdretbeni und wiber ben erften Berausgeber bem Berbacht ers weden, baß er fle anderen gedrudten Blattern nachs gefdrieben babe, ungeachtes er foldes niemals gen than bat : fo ift blefer Undant und Wetrug beleibigenb und unverantmortlid Diefe unangenehme Etfab. DN.4.125 Gt 2.41

eung. babe id feb oft gefabe, und die Dambergifden aus altonation Zeitungsideriber haben fie mit die finderbeit verschaffet. Ob ich mich gleich untig finderbeit verschaffet. Ob ich mich gleich untig mich barüber öffentlich beichwehret habe, so haben file boch, das iffentlich beichwehret habe, so hieben file boch, das iffentlich beichwehret habe, so bestehnde until bezaust und Erdabliche in ihrer Geschwehre gung, Berbergung und Erdichtung, nicht ertennen und empfaben wollen; sondern genen, das fie juneilen über einen Artikle geschaft, er fep ans diesem Wooden gehalt entlich net. Inne Verschbengiung bar felamen Boluer gehabe, was berne Fragittung ich aber felamen Raum babe.

Den Bonnern und Rreunden . Die mich fur biefet Bochenblatt mit Dacheichten biftorlichen und polith Then Inhalte befchenter baben, bante ich bepm Der fchluß beffetben um befto mebr, ba es febe fetten fe gleich nach ihrem Empfang, und in befonderen Brit-fen, hat gefchehen tonnen. 3ch muß infonderheit ble große Gute Gr. Excellen, Des ton. preug. Stante und Cabinets. Minifters, auch Rirters Des Schwarzen Abler . Orbene Serrn Grafen von Geribera prellen. ber mir nicht nur gumeilen ein Ihm ju gefchietes Bud aur Angeige anabig mitgetbeiler , forbern auch um Siefes Bochenblatt von ber arbentlichen Cemfur an be frepen , febes Stud Gelbft angefeben bat. " Am meis ften bante ich Bott, bag ich biefe Deben . Arbeit bes meinen vielen Daupt = Arbeiten babe 15 Jahre lang fo beftreiten tonnen, bag es in teiner Woche an einem Crud gefehlet bat. Eine fo große Anftrengung met mer Seelen : und Beibes : Rrafte, als bie bieberige gemefen , ift nicht langer parbiam; und to babe alle beldloffen, fie ju verminbern.

Einige grobe Dructfehler in dem ein und biere gigften Stuck diefes Jahrganges.

6. 323. B. to. Ctateripodian.

S. 322, 3. 3. lefe man Pothagoras und Plate 3. 16. c. 32iler fie negeneurelle ein eigentidererie, g. 19. Briconing. F. ag. Reich. 2 66, 66

# Erftes Regiffer,

## der angezeigten Bucher und Schriften.

| THE PE WHAT OF THE       | toonigitures.   | to my leafter. Delice 100 |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Ada acad. Petrop, pgo en | DD.1782. pars   | 2. 94                     |
| Mlopaus, Samuel, Bi      | eichreibung ber | im ruf. Carelien bes      |
| findlichen Marmor : un   | nb anbern Ct    | einbrüche 26              |
| Mite und neue Denfinf    |                 |                           |
| - 4.                     | C. L. 103       | 116                       |
| Anefdoten und Chara      | ctersuge and    | bem Leben Kriebrich       |
| Des 3menten. Caml.       | III- 31. IV.    | 78. V. 112. VI. 183-      |
| o VI                     | I, 252, VIII,   | 02, IX. 362. X, 388       |
| Unleizung gur Rechent    | anft, G. Det    | reburgifche 106           |
| Anmeifung gum Schon      | foreiben, G.    | Betereburgifche. 106      |
| won Mechenhols, 3. m     | . England und   | Italien, funi Theile.     |
|                          |                 | 269                       |
| & Argenfon, Coufideratie | ons fur le gour | emement de France.        |
| Avantcoureur,            |                 | 122. 214. 493             |
|                          | 74              |                           |

Bamberger, J. D. Diographische und Litteratifche Auers boten großbrit. Gelehrten. Th. II 988 de Beausebre hiftoire de la reformation. T.IV. 289

won Benuren Gelbjuge bes Marichalls von Lupenburg, B. IV. V. 284. Gelbjug in Solland. B. a. eb. baf. Bebenten über die bifterifch frifffe Belenchtung einer

Frage u. f. m. 379 Bellermann, J. J. Sanbbuch ber biblifden Litteratur, Eb. I.

Bell, Job, Reifen von Petersburg in verschiednen Gegens ben Affrens. 310

Berger, Crift. Gortlied, Actigion ber Berumft. 267, 280rfoldig zur Bervollvommung ber Schüführt. bein daf, Berlinsische Monatoschrift, erfied Stad, 15. juverer, 62. dertrete, 127. fünftet, 168. schöfer, 188, febenter, St. 29. menter, 302. juvolitet, 336. schöfer, 188, 362. juvolitet, 318. ellfes, 363. juvolitet, 318. ellfes, 364. juvolitet, 326. schöfer, 326. generager Berief über die Provence.

Berenger Briefe über Die Provence. Bed, Chr. Dan, f. Plutard.

Berreine, Bumbe Befer Des Großen in Der Stadt-Biblio, thet von Riga Bennoults. Job f. Beichreib, von hindeftan. Archiv gur Beldichte ic. Sh. VI.

## Erftes Regifter.

| Berttam,     | Chrift. Zug.    | Ephemerib    | en ber Littera | tur, viert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dann         |                 |              | . 7            | O. 11 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| land.        | J. Sr. Beich    |              | reference -me  | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beidreibm    | ie bes Reifem   | eges bon ber | Raiferin Ca    | tharina de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2menten      | nach Cherfen    | acus mmen    | , in riff. Sp  | rache. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beidreibut   | ip von Sinbe    | fian, britte | r Band.        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| detradtu     | ugen und Et     | itbedunge    | n aus der tra  | custano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - son per (  | Befellicaft m   | aturiorichen | 19.220         | 3-11 55.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bibliothef   | für Denfer s    | c. 23. IV.   | April 1976 119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Biener, Chr. | Gotel Com       | mentarii de  | origine et p   | rogrefiu k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Biefter, f.  | Berliniiche D   | Conateit rif | t und Proje    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von Birckeni | TOCK J. BIC. IJ | M. Frideri   | CI II. J.      | 700/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bode, Geory  | g. Heinr, de u  | mione eccle  | haftica inter  | Lutherano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| et Pontifi   | cios minime     | Iperanda,    | Change         | and the same of th |
| 2000r, J.    | C. aftromifche  | B Jantouch   | Canadia        | Non Gidde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| birge.       | ur ch. sou      | witting t    | ser Cunnahate  | Ciality Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Masmell.     | James, Tag      | which einer  | Reife nach b   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -fchen 3m    |                 | tour times   | * 7 till 2     | Hora area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bobmer, E    | 5. m. Magazi    | in får bie R | irchen : und   | Belehrten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| geichichte.  |                 |              |                | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Braff, Re    | fe nach bem     | Broden.      | 1077           | 1,31131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brendel,     | B. C Anmei      | rtungen abe  | r Den Linine.  | 1 Henri D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | nbauch, Lebe    | negelmichte  | oca bushich    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rienlong.    | Lobenfleinfch   | an Contallin | median to      | 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dromet, ',   | 2. Zabellat     | ided Cabri   | mount her wen  | den Cha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| granhie ur   | ob Stutiftif.   | these zeers  | 77.57          | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rulgarnus.   | Eugenius de     | Bulgarius.   |                | 49.45.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25ùid. 7.    | B. Wemerhu      | ten auf ein  | er Reife burd  | b. Die Rie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Derianie 1   | ind England.    |              | 490.4          | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Buidings.    | A. S Magas      | in. XXI; 13  | t. Einladn     | ngefdrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141 Det      | ue Auegabe t    | er trang. 1  | eberfehung fe  | iner Geo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| graphie. 3   | 58. achte di    | egabe bes    | rentichen Ru   | erres. 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Viaturaeid   | bichte, 36.1, 1 | iber latinus | eart V,        | -4-446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| onten Derf   | inifder G:le    | beten nno?   | embreis.       | 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •            |                 | d            | 22 50 . 18 50  | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                 |              |                | - CO. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Campe nouvo Robinson.
Canzier, J. G., Tableau historique de l'electorat de Saxe.

Cangler, S. J. allgemeines Archis far bie 24 und Staaten Runde.

# Erftes Regifter

| de Caffro, Rodziguez, Bibliotheca efpanola, T. 7, II 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Catalogus personarum et officiorum focietatis Jefu in alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Ruffia in annum 1786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Cato ven Der Londmirthichaft, überfest von Grafe. 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Care non ber ganomittipianet, uberfiet bon Greber. 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Cauffe, J. J. L. Rebe von ben Urfochen bes feiten Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| trauens auf die jenigen tonial. preug. Regierung. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Comenti philo ophifche fatprifche Reifen burch alle Ctanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ber menichtiden Sandlungen. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Coofe, britt: Reife von 1776 bis 80. imenter Band. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Cours memorial de Geographie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| le Clerc, Arlas du commerce, 257, 323. Examen impartial. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Crang, Friedrichs Des Bwenten vollendere, und Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Bilbelme tee 3mepten beginnende Regierunge Epode. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| To the state of th |  |
| Danis duras Aleefer Beldichtfchreiber Breuffend, foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Dubto, Li us, littelite Originalia/cites Promition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| de Dahlberg, les rapports entre la morale et la politique tra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| duit par Comte de Goerz. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Dalrymple, Mler, biforifche Cammlung ber verfchiebnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Dicifen nach ber Gubier. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| bas Dentmurbigfte and ben beften Befdreibungen bes Borges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| hiraed ber cuten Doftung. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Dening, Apologie de Frederic II. Roi de Pruffe &c. 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| fpanifche lleberf. feiner Cchrift, que fe doit à Efpagne. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Denemal Gerzoge Maximilian Jul. Leopold von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Brannfdweig. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Denfmurdigfeiten ber alten Gefchichte. 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Deutsches Museum, St. I. II. 53. III. IV. 134. VII. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| and XI XII. 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 286. XI, XII. 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Deutscher Bufchauer, Seft XII. 62. XIV. 207. XIII - XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 392. XVI. XVII. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Der rafonirendeDorf : Convent. 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Diemar, Cb, Jac. Madrichten vom Buffanbe Canaans,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Arabiens und Mejopotamiens 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Doering, F. W. de alatis imaginibus. 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Donnbarf, T. M. Antipandora. 20. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Dreffel, J. C. G. neuer Beptrag jur Befchichte ber geheis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| men Profeiptenmacheren ber Rathplifen ac. 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Eggers, Chrift. U. D. phofitalifche und flatififfe Befchreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| bing por Island, Ebeit I. Abrh. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Blog Hemfterhufti et Gesneri, auctoribus Ruhnkenio et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| E-meftin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Engel, Job. 2mbr. Die Affreurang : Wiffenfchaft. 2.1. 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Enbemeriden ber Menfchbrit. 64 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

^ >

## Erftes Regifter.

| Efteban de Terresos y Pando Diccionario Caftellano. 6. 230            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Bugenius de Bulgars, Leben und Schriften. 326                         |
| Ewerbek, C. G. Doctrinae de moribus hiftoria, 138                     |
| Sabri, J. C. Sanbbuch ber neueften Gevaraphie ac. St. 30              |
| Salt, Job. Deter , Beptrage jur typographifchen Rennts                |
| nif bes ruf. Reiche, 3 Banbe. 182                                     |
| Sibel, nene, mit neuen Siguren. 7                                     |
| Sinang Materialien, erftes Stud. 21. gweptes. 253                     |
| Silonow ruft. Ueberfetung ber Mathaifthen griechifchen Ebreftomathic. |
| Sifcher S. C. J. Gefchichte Friedrichs Des 3menten R. von             |
| Dreuffen. 242                                                         |
| Frederic fecond Roi de Pruffe correspondence avec de Suhm.            |
| 80. beutich. 262. Geine Betrachtungen über Ronigs.                    |
| Raris Des 3molften von Schweben Character. 316                        |
| augefundigte Musgabe feiner binterlagnen Werte. 86 f.                 |
| Geine Ermahnung Des Berjogs von Birtemberg. 366                       |
| Cente Cinumung Des Seriogs bon Ebittemberg. 300                       |
| From, IR. & Chattenrif von Berjog Leopold in Braun-                   |
| fchmeig, amenter Berfuch2 259                                         |
| •                                                                     |
| Gaillard, Gefchichte ber politifchen Giferfucht ber Rrone             |
| Tranfreich und England. 149                                           |
| Balletri, & 2. Lehrbuch ber europ. Ctaatengefchichte, 256.            |
| 263: ber beutiden Staatengefdichte. 391                               |
| Ballus, G. T. Sandbuch ber brandenburgifchen Befchichte.              |
| 2h. I. 414                                                            |
| Batterere, C. W. J. Schriften vom Sarg. 366. 361                      |
| Belehrtes Oftfriesland, imepter Theil. 321                            |
| Bedice, Grib. Gedanten über Die Schulbacher und Rin                   |
| berichri ten. 140. f. Berlinifche Monatefdrift und Projeg             |
| Bedide, L. S. G. H. von bem jegigen Buffand ber alter                 |
| Litteratir. 29:                                                       |
| Beisler, 2. S. Archiv weiblicher Sauptfenntnife. 250. 26              |
| Berbard, C. M. über Die Bermandiung ber Steinarten it                 |
| ein wber.                                                             |
| Befdichte bes beurigen Buropa, überfest von Bolinen                   |
| Th II III. 78 IV.                                                     |
| Besner, Sal. auseriefene Ibpllen, in Berfe gebracht vor               |
| Gefterding, C. G. 17. pommeriches Dufenm. 135                         |
| Gjörwel, Collectio Gjorwelliana, Ct. 2 und 3.                         |
| - augemeine Beitungen ber Erziehungsgefellichaft.                     |
| Blorfeld, C. B. über die bem Landprrediger , Stande eige              |
| nen Uebel.                                                            |
| Comte de Goerz, Euflache, f. de Dahiberg.                             |

# Erftes Regifter.

| Grot, Rebe ben ber Prafung ber Ratharinenichul          | e 111 67.  |
|---------------------------------------------------------|------------|
|                                                         | ny coe     |
| Deteraburg, G. 28 1                                     | 10 303     |
| Bothaifche Sanbelezeitung.                              | 391        |
| Große, B. f. Plinius und Cato.                          | 1.6        |
| de Guibere Eloge dn soi de Pruffe.                      | 87X        |
|                                                         |            |
| Sadmann, turie Befchreibung bes rug. Reichs,            | ruffifch.  |
| Gr. 28.                                                 |            |
| pon der Sagen, Th. Phil. Plan jur beffern Gint          | ichtung    |
| Der Armen : Caffe zc.                                   | 107        |
| Sagen, Job. Phil. Berfuch eines allgemeinen Debi        | mmens :    |
| Caronismus."                                            | 101        |
| Sais Cal Land Illin mit feinem Behiet                   | T22        |
| Said, Job. gert. Ulm mit feinem Gebiet.                 | Rinerale   |
| Sane, J. O. Ottibitotte nes Siter, & bunden aus z       | 18         |
| Reiche. Don Saller, Albr. Sagebuch feiner Berbachtungen |            |
| Don Jauer, albr. Lagebuch feiner Bebouchtungen          | nin marr   |
| Saller, S. Lud. Leben Des Generals Mobert Gci           | pto out    |
| Pentulud.                                               | 262        |
| Sammerderfer, B. Gallerie von Menfchenhant              | nungen.    |
| 286. 374. hollandige Merfmurbigfeiten.                  | 389        |
| Sammards, C. S. A. Reife Durch Dberichlefien zc. 2      | . 1. 318   |
| Zana , Rechenbuch.                                      | 15.        |
| Baufen, C. M. von ben Prafaten : Rechten und 9          | ang Der-   |
| univerfie tren in Deutschland.                          | 383        |
|                                                         | 283        |
| Zamme T & Vehrhuch einer erperimental Daturie           | re. 391    |
| Beder, Andr. Jac. ob offentliche Schulanftalten i       | ie Anfe    |
| mertfamteit und Surforge ber Gurften verbien            | en ? 32.   |
| eine anbre Einlabungefchrift. 141. Dachricht            | on bem     |
| Schulmeifer: Seminario.                                 | 384        |
| von Seineden, C. S. neue Radrichten von Stunft          |            |
|                                                         |            |
| Runftfachen. Eb. 1. Benberungen in ber Birfenf          | neffchen2  |
| Beinoort, Johi Jr. Renoctungen in och Ontent            | 58. 73     |
| Dentichrift auf Friedrich ben Bwevten.                  | 30. 13     |
| Beingmann, f. M. v. Saller.                             | · achten   |
| Berbit, J. S. W. Maturgefdichte Des Thierreicht         | , wuiter   |
| Band.                                                   | 247        |
| Berbens, Balmblatter. 48. Perfepolis.                   | 969        |
| Benninge , M. gegenwartiger Buffand ber Befigu          | ngen ver   |
| Guropaer in Offindien, 3 Ebeile. 290. Werfud)           | tiner ofte |
| inhifmen Bitteraturgelchichte, eb. Dal.                 |            |
| Janing In the metrone the letter of the fire            | evangel.   |
| ref. Wimhe in ben pr. branbens, Lanvetti, I. 101. 11    | . 61.30    |
| man hem chemataru Manmuanum in 20(UIDEP.                | . 183      |
| derman, B. S. Beptrage jur Dopfit - und jur             | Statiftit. |
| 20.1.                                                   | 115        |
| X 4                                                     |            |
|                                                         |            |

(m. 1)

### Erfles Megiffer.

| 7,1                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| of Howheve Memoire biforious for to beat                                                                                |
| et Herzherg, Memoire historique fur la derniere annee de la<br>vie de Frederic II. 77. poinische Uebersenung berselben. |
| 165 de la premiere année du regne de Frederic Guillau-                                                                  |
| me II. 329. 330. Huit differentions. S. 261                                                                             |
| me II. 329. 330. Huit differentions. S. 361 Sifferisches Porteseuille, imblites Stud für 1786. 23.                      |
| ffir 1787 1, II. 135. III. IV. 181. VI. Ct. 29. VII - IX.                                                               |
| 354 X.XI.                                                                                                               |
| Sopfners, 2. Magagin für die Naturfunde helvetiens.                                                                     |
| D. I. 334                                                                                                               |
|                                                                                                                         |
| Jagemann, Gazette di Weimar.                                                                                            |
| Infruction fur Die vom Ron, Armenbirectorio beffellte Dee                                                               |
| putation der Burgerichaft. 248                                                                                          |
| X.                                                                                                                      |
| Ratedismus ber anicheinenben Tobesfälle. 302                                                                            |
| de Keralio, hiftoire de la Reine Elifabeth. 294                                                                         |
| Birfch, f. P ntateuchus.                                                                                                |
| Alockenbring S. M. Auffahe verfchiebnen Inhalts. 51                                                                     |
| Brunis, Job. Be. Detonomifch : Technologifche Encoflo.                                                                  |
| pabie, 97fir Ebeil. 14. 38fter. 84. 39fier. St. 29. ber amenten Auflage ifter Theil.                                    |
| imebten Auftage totet Theil. 16. 85                                                                                     |
| Camotte & N 2 November Marriette m                                                                                      |
| Lamotte, G. A. S. Baron von, Bractifche Beptrage<br>jur Cameralwiffenfchaft, vierter Theil.                             |
| Don Lamprecht, B. S. Schrhuch her Technalacie                                                                           |
| Lange i Bouner. Lerviger Intelligeniblatt auf bas Jahr 1786.                                                            |
| Leintiger Intelligeniblate auf bas Jahr 1786.                                                                           |
| Leipfiger Getebrten und Confanftler Mimanach auf bas Tahr                                                               |
| 1787                                                                                                                    |
| Locke, über Die Erriehung ber Ingenb. 68                                                                                |
| Lobenfteinisches Intelligeniblatt, fur 1787. 23 208. 309.                                                               |
| Loewe, J. C. C. Sandbuch Der Rraurertunbe. Ge. 29                                                                       |
| Lorens, Job. Bottl. verbefferte bausliche Burger Ergim<br>bung. 184 von ber Nothmenbigfeit bet Sommericule.             |
| St. 29. Sonntage und Festags. Evangelien und Erte                                                                       |
|                                                                                                                         |
| prin inte Errigrungen.                                                                                                  |
| Magazin ber Gachfichen Gefchichte, zweyter Theil. 30                                                                    |
| Magazin, gottingifches, won Meiners und Spittler.                                                                       |
| 166 210 211 260                                                                                                         |
| 997 agazin mana mistica et                                                                                              |

Mangelsborf, C. E., allgemeine Geschichte ber eures. Ctaaten. St. V. 408. preuß, Rationaiblatter, L 22.

## Erffes Megiffer.

| Marcele Reifen und Bemerkungen burd Frankreich, 3to      |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
|                                                          |     |
| Martoatt griedilde Chrefomathie, mie einer audich-       | •   |
|                                                          |     |
| de Mauvillon einziges mabres Spftem ber driftl. Religion | 3   |
| Meitgio                                                  | ۱., |
| de Mayer, Voyage en Suiffe, St. 29.                      | 2 . |
| at strayer, voyage en sume, Gr. 29.                      |     |
| - les ligues Achéenne, Suifle et Hollandoife. eb. da     | ſ.  |
| Meierotto, Einladungsfdrift,                             |     |
| Meinere, C., f. Magegin, cottingliches.                  |     |
| Histiter, Leonard, Aber Friedriche bes Mrafen matich.    | i,  |
|                                                          |     |
| und tetteratur, 271. Dauptumrif ber altern male,         |     |
|                                                          |     |
| Menfel, Job. Ge., Imenter Machtrag ju ber vierten M      |     |
|                                                          |     |
| ftorica. Vol. III. p. I. 260. Mufaum fur Runfler 2       | -   |
|                                                          |     |
| Michelfen, J. M. C. oplfommner Saushalter und Rau        | 4   |
|                                                          |     |
| Morfchel, D. E., ob ber preugifche Golbat anfgetid       | 7   |
|                                                          |     |
| Waring Whan analication on the same                      | 7   |
| Morino, andr. arabifches Borterbud, fpanifd. 21          | 0   |
| Mirabeau, Graf, über Dofes Menbelsion. 30                | 3   |
| Raturgeichichte ber vorzüglich nugbarften Pflangen. Seft | Ľ   |
|                                                          |     |
| Meneftes Lebrbuch ber Erdbefdreibung. St. 30.            |     |
| Freute Offitet W 20 6.                                   | 11  |
| Micolai, Friedr. Schrift miber Lavater und Gailer. 10    | 2.  |
| Deichtetoung jeiner Metle burch Deutschland und b        | te  |
|                                                          | 79  |
| Litebube, einige anglitche Machrichen nan ihm.           |     |
| LifeOereibiides Disprimes Cheesin                        | 6   |
| None Index plantarum in apro Erfurent                    |     |
| Moffelt, Job. Mug. Anweifung jur Bilbung angebe          | -   |
| ber Theologen.                                           | 100 |
| Nyerup, f. Vedel.                                        | ı X |
| Ø.                                                       | 9   |
| White of sine managed? att.                              |     |
| Obidab, eine morgenlandifche Erjablung.                  | 3   |
| Deder, wie bem Sauernftanbe Frenheit und Eigenehn        | 4   |
| - Delicatret mernen schne 2                              |     |
| Defonomifches Portefeuille.                              | 94  |
| Diapius, Diaus, Monomifche Reife burch Galand. o.        | 78  |
| Duvrier, f. Lode.                                        |     |

#### Erftes Regiffer.

| -,,                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.                                                                                                      |
| Payen voyage de Provence. C. 294. 29                                                                    |
| Dallas Borterbud aus 200 Spraden, erfter Ebeil. 9                                                       |
| 214. Voyages. 27                                                                                        |
| Pattaricino , Ferrante, bimmlifde Chefdeibung. 14                                                       |
| Dafferi Leben bet Maler, Bilbhauer und Baumeifter ;                                                     |
| Nom. 1 29                                                                                               |
| Pentateuchus Syriace, editus a Ge. Guil. Kirich, 18                                                     |
| Batriotifches Ardio fur Deutschland, B. 6. 30                                                           |
|                                                                                                         |
| de Personel, traite fur le commerce de la mer noire.<br>Pflichten des Menschen und des Bargers, ein Les |
| buch.                                                                                                   |
| Diefchtficheiem Betrachtung bes rufifden Reiche,                                                        |
| ruftifcher Sprace, 130 und St. 28.                                                                      |
| rufifcher Sprace. 130 und St. 28.<br>Pleffing, fr. D: L. Memnenium.                                     |
| Dinius Maturgeichichte, uberjest pen Orone.                                                             |
| Plutarchus de physieis philosophorum decretis, 29                                                       |
| Dommeriches Archiv bet Wiffenfchaften und bes @                                                         |
| fcmaces, 25. 6.                                                                                         |
| Porthan, H. G. historia bibliothecae zegiae Academia                                                    |
| Aborate. 21                                                                                             |
| Practifde Bentrage jur Bilbung eines allgemeinen geh                                                    |
| begriffe für Die Unteramter, II. 40                                                                     |
| Droges imifden Start auf einer, und Gebite und Bieft                                                    |
| auf ber anbern Ceite. 24                                                                                |
| Dreufden, Jug. Gotti., Denfmaler von alten phofifche                                                    |
| und politifden Revolutionen in Deutschland. 202, at                                                     |
| Publigifche Heberficht aller Regierungs Arten ber Stat                                                  |
| ten auf ber Belt. 39                                                                                    |
| <b>3.</b>                                                                                               |
| Ramfay histoire de la revolution l'Amerique. 25                                                         |
| Reichardt, Cahiers de Lefture, 118. 295. 35                                                             |
| Reichards, &. C., Beidreibung ber Lebensumftanbe be                                                     |
| Matthias und Beit Conrad Schmart. 4                                                                     |
| man Reichenbach patriotifde Bentrage, Gt. 7 unb 8, 28                                                   |
| Reineags, Tacob, von ben lleberreften ber Gothen in bi                                                  |
| Reimm. 195. von ben Dbonittetu. Gt. 28.                                                                 |
| Reifen bes Rronpringen von Pofilon. 26                                                                  |
| Batasian de l'ecole de charite a Berlin.                                                                |

Relation de l'ecole de charte a Berin. Beiträge jur Kennini die Mibbartop Dbil. Chrift, Gefriege jur Kennini die Wierkspielle Berging bes Heil. B. Wolfenbuttelischen Berlift. Erfter Bortes.

Rmelle. Nouvelle Geographie, Tom. H. 377 won Kömer, C. S., Bersach einer Euleinung in bie Genavigage aber die Gesabschaften.

### Erftes Regiftet:

| Sace, S. G. G. Glanbensbefenntniß bes Kronpringen<br>Friedrich Bulbelm von Premifen. S., 3623<br>Salfeld, Joh. Chrift., Betfuch eines faßlichen Unter-<br>richts in ber drift. Glaubens, und Gitten Lehre ze. 172. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Griebrich Bilbelm von Dreuffen. G. 3623                                                                                                                                                                            |
| Salfeld . Tob. Chrift. , Beriud eines faglichen Unters                                                                                                                                                             |
| nidas im bas duift Glanband, unb Gittan Cabre se von                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                    |
| Canerat, Beriud einer Gefdicte Des hofmarttes Rurth.                                                                                                                                                               |
| £b. I. 390                                                                                                                                                                                                         |
| de Sauvigny histoire de Henri III, Roi de France. 293                                                                                                                                                              |
| Schebei, J. C., allgemeiner und befonberer beuticher                                                                                                                                                               |
| Renfmann. 100                                                                                                                                                                                                      |
| Schlenterte Kriedrich mit ber gebifnen Bange. B.I. 291                                                                                                                                                             |
| Scheuchter en Donat, Bijbel des Natuur, B. 3. Gt. I. 53.                                                                                                                                                           |
| II. 10f                                                                                                                                                                                                            |
| Schimet, Mar. polit. Befdicte bes Ronigreichs                                                                                                                                                                      |
| Bosnien. 348                                                                                                                                                                                                       |
| von Schirach politisches Jouonal. 65. 119. Ct. 29.                                                                                                                                                                 |
| Schiegel, I. F. W., de eo quod juftum eft circa emigrationen                                                                                                                                                       |
| civium.                                                                                                                                                                                                            |
| Schlefiche Drovingialblatter, St. 9-12 won 1786, 30,                                                                                                                                                               |
| St. I. und II. von 1787, 126. St. 29. VI. VII. 292.                                                                                                                                                                |
| VIII. IX. 354. X. XI. 415. 416.                                                                                                                                                                                    |
| Solefijche litterarifche Chronit. St. 9-12 bon 1786e                                                                                                                                                               |
| 21. St. I, II. DON 1787. 127. St. 29. VI. VII. 293.                                                                                                                                                                |
| VIII. IX. 354. X. XI, 415. 416.                                                                                                                                                                                    |
| Schleswig , bolliteiniche Provinzial Berichte. 96, 291.                                                                                                                                                            |
| 419                                                                                                                                                                                                                |
| Achletemein, 9. 21 . neues Medip. Et. 29.                                                                                                                                                                          |
| Schalge, J. M. S., Beitung fur bie Jugend, se. Rleines                                                                                                                                                             |
| Lebrbuch ber naturl. Grange und ganberfunde. 135.                                                                                                                                                                  |
| englifch geographifches Lefebuch, swepter Theil uon                                                                                                                                                                |
| England. 416                                                                                                                                                                                                       |
| Someinerliches Mufeum, britter Jahrg. heft I-III,                                                                                                                                                                  |
| 12 V. 246 XXII. 407                                                                                                                                                                                                |
| Gedt, Job. Sam., Berfud einer Gefdichte ber Stadt                                                                                                                                                                  |
| Mrenslau . amenter Pheil. 164                                                                                                                                                                                      |
| Sernos Giovanni . Compendio ftorico di memorie chronolo-                                                                                                                                                           |
| giche concernenti la religione della nazione Armena, 186                                                                                                                                                           |
| Sonnenburg, E. G. Grundrif einer medicinifc latete                                                                                                                                                                 |
| nifden Sprachlehre. Cb. 2. 208. 360                                                                                                                                                                                |
| Suarrmann Voyage. 295                                                                                                                                                                                              |
| Spittler, L. T., f. Magatin, gottingifdes.                                                                                                                                                                         |
| Anliereggeb. Tugenbichanplas. 95                                                                                                                                                                                   |
| von Sprengeeifen, Refier, Unterfuchung über ble Ente                                                                                                                                                               |
| Aebung ber jegigen Oberfiade unferer Erbe. 309                                                                                                                                                                     |
| Stert, J. W., ubet Krypto - Katholicismus etc. 345.401                                                                                                                                                             |

#### Erfies Regifter

| Cristo Ottabian                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| St. J. C. UI. Machrichten von bem Leben 3. D. Gigene.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Steinbrud, J. B., von bem & Georgen Stift ju Stetrin.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stuarte, G., Gefdichte ber Reformation in Schottlanb.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Studentrauch, fried. Geinrich, Nachicht von ber Wer-<br>wellnes und litbarmschung ber Martberbiche. 2007<br>Leiner, E. G. Exercitationes ab fus-polonicum tam-publi-<br>cum quam privatum, Fac. L. 376. Belnische Bibliothel.<br>St. I. 211. II. 399.<br>von Gubm, f. Freierie (ceond. |
| Bujew, W., Befdreibung feiner Reife von Betereburg<br>nad Cherfon, rufifch. 277                                                                                                                                                                                                        |
| Swindurne, 3., Reifen durch bepbe Sicilien, swenter Cheil.                                                                                                                                                                                                                             |
| Sylvain - Marèchal Actions celebres des grands hommes, 293                                                                                                                                                                                                                             |
| Carleron, Gefchichte bes ameritanifden Rrieges. 294<br>von Cempethof Gefchichte bes fiebenishtigen Rrieges in<br>Duttfolian Eb. II.<br>Tieningar utgifre af er Salfkaper i Abo.<br>Creiber, 7 m. 300 ben Urfprung ber alten Grafen von                                                 |
| Refernburg. 319 von der Erent, Gried., eigne Lebensbefchreibung, 81 84.                                                                                                                                                                                                                |
| Thantel Geographie öfwer Swerige.  37. Och Georgia Grandi, Vindicato refustionis difp, feriptez, yohin, Olai Grandi, Vindicato refustionis difp, feriptez, fhanische Ueberschung berseiben. 277. interpressio inscriptionis custeae in marone sempli S, Marci exte- de.  11.           |
| neber bie Ourfacffiche Bezamettenetfaffung 316                                                                                                                                                                                                                                         |
| Don tlechtein, A. W. B., Wefdlechte Ergiblung ber in<br>Sachfen firr:enben abel. Familien, Ch. I. 261. Eb. II. 398                                                                                                                                                                     |
| de la Veaux, Vie de Fréderic II. Roi de Pruffe. 288<br>Vedel, A. S., om den danske Kronike at bef krive. 273                                                                                                                                                                           |
| Deithufen, Radricht von bem vermilberten Buffanbe bet                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vie de Voltaire. 277 Doigt, L., Reife ber Junglinge bes labelichen Ergiebunge                                                                                                                                                                                                          |
| Ingitute. 396                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Volney-voyage en Syrie et en Egypte.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D. S. M. Leben Anton Roburgers. a64                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Erfies Regiffer.

| 18.10                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Dabi, S. G., Berfuch feiner allgemeinen Sefdicte bet                         |
| Pittetatur                                                                   |
| Watermeyer, M. M., fatififche bifforifch geographifches                      |
| ganbbuch, gmente Musqabe. 13                                                 |
| Webbinen, D. 21., meftphalifches Magalin jur Geographie.                     |
| 20. Gt. 20. 418                                                              |
| Wiarda, T. D., alt friefiches Borterbud. 10                                  |
| Wieheburg B.fcbreibung ber Stadt 3ena. 69                                    |
| Wiedeburg, friede. Mug., bumanifiides Magagin. 150                           |
| Wildenme C. L., florge Berolinienfis prodromus, 164                          |
| Wilmien, Borfefungen über Die Gefchichte furd Freuens                        |
| simmer, & VIII, 103. Darfellung ber neuern Welte                             |
| geichichte, 3h.fl. 330                                                       |
| Wippel, W. J., Bericht von ben Beranberungen ber bers                        |
| linitehen Garnifenichnie. 848                                                |
| Witte, G. G., von ber Bildung ber Boller jur Bernunfe.                       |
| 114                                                                          |
| 75.                                                                          |
| Beitung får Gtabte, flecten und Dorfer 64                                    |
| Bollner und Lange medentliche Unterhaltungen. \$4.364.                       |
| Bur Sifforie u. Genealogie von Schieffen. Erftes St. 124                     |
| Bufaffige Gebanten über gut und übel ben ber Sobactes                        |
| Dermitung. 214                                                               |
| Buftand, gegenwartiger, bet Rolonie am Borgeburge                            |
| ber guten Doffnung, überfest von Luber. 343                                  |
|                                                                              |
| 3mentes Regifter,                                                            |
|                                                                              |
| ber angezeigten Landcharten und Plane.                                       |
|                                                                              |
| 21. 23.                                                                      |
| Allemagne par Chauchard, 350                                                 |
| Atlas du commerce, par le Clerc. 257<br>Barthelemy, Infel in Weftinbien. 232 |
| Barthelemy, Infel in Weftindien. 132                                         |
| Bayern, Riedl neue Charten. 194. 195                                         |
| L'entrée de la riviere de Bourdeaux, par Magin, chez                         |
| Dezauche,                                                                    |
| €. ⊅.                                                                        |
| Chur, Braunfdweigifder Lander, nordlicher Ebeil, bon                         |
| Gaffefeld, bep ben bom. Erben.                                               |
| Dentichiand, Solland und bie Schweiß, von lange. 191                         |
| Ø. 4. J.                                                                     |
| Belberland, von Guffefelb. Ct. 20.                                           |
| Dolfteinifder Rangl. 135                                                     |
| Joland. 276                                                                  |
|                                                                              |

#### 3mentes Regifier. .

| K. 2.                                                       | - " "                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Brimm, mieb neu aufgenommen                                 | und gezeichnet. 98    |
| Languedoc par Dezatiche.                                    | 2                     |
| Languedoc par Dezauche.<br>Lebufifche Rreis bes Mittelmart, | von Desfelb. 408      |
| Liege, par Dezauche.                                        | 32                    |
| Lippe, Graffchaft, son Diebaufe                             | n. 24 auch St. 30.    |
| m. 17.                                                      | 1.6                   |
| The Sea of Marmora or Propontis, &                          | on Sohn ben gaben. 16 |
| Matur Brant Charte von Europa,                              | Afra und Africa. 200  |
| Die 7 vereinigten nieberlanbifden                           | Bropinien, ben Weigel |
| und Schneiber.                                              | 376                   |
|                                                             | 3/0                   |
| 0.                                                          |                       |
| THE ASKED DAY GLACIER                                       | / / -00               |

Oldenburg, mie die nene Landchatte pon demjelben ver.
anfaltet wirb.

P.
Partes confines trium megnorum imperiorum, auftriacl, rufficl et omannici.
Dommern, von Giftp, angefündigt.

197. 272

Ober Barnimide Rreis der Mittelmart, von Desfeld. 408

Dommern, von Gilly, angefundigt.
191. 272
Porta Wechphalie, eine Segend im Aufgenthum Rinden,
awischen hausbergen und dem Wittefindestein, von
Ernef dengefundigt.
24
Tufel Dorbontt. 200. von Miller, St. 27.

Infel Potedam. 200. von Müller. Gt. 27.

Auprinicher Meich der Sehrmart, von Desfeld. 56 Aufliches Acich, in rußischer Sprache bey der Acad. der Miffenich, ju S. Petersburg. 16. 190. Reise der Rais ferin von G. Petersburg usch Sperson und Autrier. 176. 190 Atlas dom ruß Reich in 47 Boger. 190.

Situations und Cabinets Charten von dem Chuef. Sachfen, durch Detti. 152. tepometriiche Chatten von den fachfieden Trovingen, verfrodere. 2075 Cankinderg, Abtrein und Jadenweiler, alte Geographie, typometriches Chatten von Preschen.

Schanenburg, Grafichaft. 112. Durch bon Dmpteda. 199

lterecht, ven Guffefeld. St. 30. Werfellung ber Welt nach ben Religionen, von Lange. 376 warthebruch, gegeichte von Sogmann. Wesphälischen Atlas, angefündiget. Sb 30.

# Drittes Regifter.

# Drittes Regifter ber mertwurdigften Cachen.

| a/2 have                       | 4.           |               |             |        |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------|
| Mberglauben fin Q              | Beffpreuffen |               | . G.        | 377    |
| 40eis, tes preukifd            | ien. alfe un | A BANG CO.    |             |        |
| von Unhalt, Graf               | friebrich.   | ruf Gaife.    | L Ganasa    | 79. 10 |
| tenant. 80. 3. a1.1            | ele man . G. | Prican & de   | L GEHERU    | niene  |
| Ju Difislami.                  | ele man's Ob | rentlott: Oth | 112. 6.99.  | 3.5.   |
| Armenier.                      | Y            | - '           | a:::3       |        |
| Mudaalaata Olubala -           |              |               | 1           | 186    |
| Musgelegte Arbeit Di           | on Polt, ei  | ner fcbonen   | Maleren     | ébns   |
|                                |              |               |             | 402    |
| Muftrafier, ber foge           | nannte, mit  | b gerechtier  | tiaet.      | 393    |
| CARRY BARRIES THE CO.          | 27.          | ,             |             |        |
| Bedmanns, Joh.                 | d hrift      | himtoria Cons | Olaniana    | 4110   |
| Beidreibung ber 9              | Part Mran    | benergen be   | Dubtett     | FRE    |
| Berlin, geboren, gefti         | arhon nuha   | though the    | mitbetit.   | 102    |
| im 1787fton Cohe               | South and Bi | er uner im t  | Solien.ed   | Dr. 1. |
| em 1787ften Jahr,              | 157. 201.    | 297-417.      | Berbuch     | te in  |
| Den gesammten Mi               | inen anital  | ten' ote an   | n bem Mr    | mems   |
| Directorium a ban              | Ben. 33. D   | teliden Mim   | mejens be   | Rere   |
| Einrichtung. 107.              | l'Ecole de   | Charite, 113  | . perein    | arre   |
| erreniches mus C               | BURNING IS   | nminaline.    | T 4 0 - Of- | 24.40  |
| oer Ceinumbibibet 1            | 10 1756社会な   | CIPAT OF      |             | 17     |
| monter, baluttute to           | en. Wath is  | nh fan Buch   | ATTA        |        |
|                                |              |               |             |        |
| Broden, bat viele ut           | nd große St  | eine ant fein | em finfe    | 100    |
|                                |              |               |             |        |
| Churmart, Brander              | phurai cal   |               |             | -      |
| Ranet im 17066an               | Cabe -       | oten, gent    | COUR HOOL   | Ber    |
| grauet im 1786ften             | Juve. 2.     | Gummen,       | nt melde    | Die    |
| Senerichaben verfid            |              |               | Deart gi    | egen   |
|                                |              |               |             |        |
| Churf. Braunfdweig Boltemenge, | , Annepare   | tische Lande, | . Große     | und    |
|                                |              |               |             |        |
| Chauffeenbauim Seri            | ogthumggu    | rtemberg, we  | ser fofte.  | 167    |
|                                |              | igland, for   | cht die I   | SHS    |
|                                |              |               |             | 305    |
| Cracan, etwas pon              | Der bafigen  | Uniperfitat.  |             |        |
|                                |              |               |             | 206    |
| In Danemart ift jest           | fein antes   | Merhelenie    | miichen !   | 290    |
|                                |              |               |             | fige   |
|                                |              |               |             |        |
|                                |              |               |             | 338    |
| einem vermilderten             | Quearbo      | marity Edu    | netu' Mu    | 2 118  |
|                                |              |               |             |        |
|                                |              |               |             |        |
| Erdbeichreibung, all           | igemeine,    | mus nicht     | piel Do     | ifer.  |
| anine Amen'                    |              |               |             | 178    |
|                                |              |               |             |        |

# Drittes Regiffen,

| -  | Erbboben, wie er innerlich beidaffen fenn foll. E. 209, f. |
|----|------------------------------------------------------------|
|    | Sannollee, neue Reichearaficaft. 57                        |
|    | Sinnen, find Mothmmlinge ber Phonicier. 197. f.            |
|    | Briebrid, Derjoge von ber meiffenfelficen ginie gu Dabme,  |
|    | Anfpend an bas magbeburatide Mmt Ummenbarf sat             |
|    | Ariedriche Ebre, ein neues Grernenbild, beurtheilt. 343    |
|    | Rries, Jacob, Bitterunge: Beobachtungen ju Ufling          |
|    | melift im tufifden Reich. 2, 97. St. 20.                   |
|    | Arrefen, bet alten, Sprache. 9. f.                         |
|    | für ftenbundes, bes beutiden, mabret erfter Berfuch. 329   |
| 5  | Burth, Dofmait. 390                                        |
| ,  | б. <del>3</del> .                                          |
|    | Befandichafterecht, etflaret.                              |
| ,  | Beidichte der Gittenlebre, entworfen.                      |
|    | Bothen, von benfelben ift in ber Rrimm Reine Sout          |
|    | mebt.                                                      |
|    | Bereichels aufferorbentlich großes Telefcopium. 341        |
|    | Sunnen, Meberbleibfet berfeiben. 6. 191                    |
| ;  | L. a                                                       |
| ï  | 3.                                                         |
| e  | Mema, Stadt.                                               |
| :  | Jefuiten, Angabt-ber usd wirtlich vorhandenen im ruft      |
| )  | fcen Reich.                                                |
| ٠  | Jimenau, baffger Bergban.                                  |
| :  | Jeland, vericbiedenes von Diefer Jufel.                    |
|    | Italien, von Archenhols gefdilbert.                        |
|    | Der Juben frubjeitige Begrabung Der Lobten 184             |
|    | B. L.                                                      |
|    | Ranal, ichleswig bollfteinicher, Soiffabet burd bes        |
| 1  | feiben im 1786ften Jahr. St, 29. f. auch G. 292.           |
| 8  | Briegeobeere, ftebende, eine Anmerfung jur Gefdichte bet   |
| 14 | felben.                                                    |
| -  | gebuin, Rlofer, jeniges Amt.                               |
| 1  |                                                            |
| *  | Gedadenif Denemaal.                                        |
|    | Lippe, Grafichaft, geborne, gefterbene und getrauete von   |
|    |                                                            |
|    | Lobenftein, graft, reubifche Serricaft.                    |
|    | Malertunft, etmas ju ihrer alten Beidichte. 28. 44         |
|    | tinggrifche Maleren.                                       |
|    | marmae, und andre aute Steinbrache in Carelten. Bost       |
|    | Menichen Gtarte im Etage fometet Zapen. 149. 174           |
|    | Miniben, f. Ravensberg.                                    |
|    | Montblanc, bober Berg, echiegen.                           |
|    |                                                            |
|    |                                                            |

#### Drittes Regiffer.

| Morwegen             | hat in den | Morbian | den eine neue @ | tabe nbebig. |
|----------------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| Marnberge<br>Jahren. | getraute,  | geborne | und gefiorbene  | feit einigen |
| Jupita.              |            | 21 .    |                 | 41           |

Olbendorp, C. G. 21, geforben, G. tra Onalbrite, Bodiffe, geforbene, geborne und getraute im ... 36fen Gabe.
Offinolicher Gefellschaft in ben Medetlauben grober Berfall.

Berfall. 356 Derfebolis. 369 Obonicier, ein grabifdes Bole, haben Colonien in bem

Dodicier, ein ardisches Bolt, habm Colonien in bem Erheitch wischen ber Dfe und Nord See angefen, und bem gröften Shoil ber nurbischen Lander, Infelie und Bolter Namen gegeben.
Polen, Beichaffpneite ber bastigen Eichte.

Potent, Belagenbeit der bengen Stadte. 28t Preufilider Grader achte im 1786fen Juhr. 2. im 1787fen. 418. Abels im Königereich Preufen alte und neue Borrechte.

Der Graficaft Navensberg und bee Salegentbunis Minben Bolfenenge auf bem platten Lande im 1785ften Ichr. Sc. 20. Reckahn, dafige rochowiche Schule, vertheibigt, 117.

Auslichen Reich. Witterung zu Uffigu wellteligt. 117.
Auslichen Reich. Witterung zu Uffigu wellte, insonber beit großer Kaller. 2. 97. Angabl der Sichte. 49 und der Wenschen. 129. Lange und Freire einiger Oertee in demselben. 94. Der Bergwerfe Betrag im 1779fen. Jadr. 126. Dandel durch den Candionionopek. 153. 161. etwas von dem Schalwesse der Deutschen in den 186. Petersburg. 116. 202

6. Samaritanifche Mungen, find unacht. 70. F. Scartabellus and Scartabellatus, ertlatt. 256 Schlacht ben Minben, beurtbeilt. 385 Schleffen, alte Radrichten von biefem Lande. 124. f. 126 Schreiberung in Franfreich. 295 Schulmefen im ton preuß, Landen, wie es von bem Obers confiftorium ju Berlin beforgt morben 26¢ f. Schmabenfrieg ber Eibgenoffen (1499) ift graufam und Dermuftenb gemefen. 2+5 Schwarzen Meeres Banbel. 56 Selbftmord, Die bochte Somide ber Geele. 17

Chance Goog

#### Drittes Regifter.

353

Sedel, f. famaritanifde Dungen. Statiftit ift nicht fur Rinder. Greinfolen in Schleffen.

| Grettine Geehanvel im 178often Jahr.                                                                             | 11             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Edlenburg, Graffchaft, wie viel Jeuerfteller<br>185. ihre Leinemand.                                             | 6. 337         |
| Eroja, neue Nachrichten von ber Segend biefer gen Stadt.                                                         | ehemali<br>121 |
| Denedig, etwas politifdes von biefer Stadt.                                                                      | 286. 287       |
| Dirgile Grabmat, mo es nicht fen !                                                                               | 282            |
| 100.                                                                                                             |                |
| Warfdan, Mujabl bes Menfchen bafelbft. St.                                                                       | 28.            |
|                                                                                                                  |                |
| Warthebruchs Eindeichung, beurtheilet,<br>Waffer des Erdbodens foll fich je langer je<br>Erde vermandeln, St. 29 | mebr .in       |
| mefermald, etmes wen bemfelben.                                                                                  | 55. 56         |
| Werber, fleine Stadt in ber Mart.                                                                                | 403            |
| Wirtemberg, Derzogthum, politifche Radrichten felben.                                                            | von bem        |
| Wolfenbuttelfcher Linie bes Saufes Brau                                                                          | wichmein.      |
| Staatsrecht.                                                                                                     | 357            |
| Acutational and                                                                                                  | 337            |

in the second 1

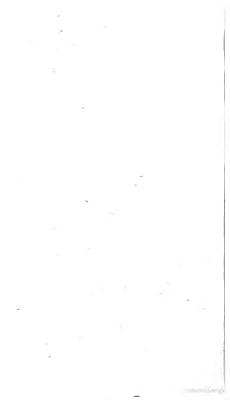



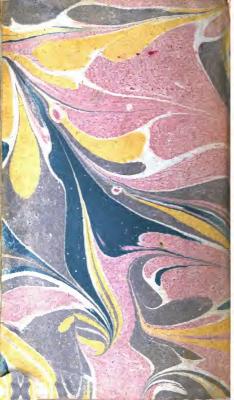



